

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



DULCES ANTE OMNIA MUSÆ



A.PI

Seraphino Giovannini delle Sculp in Roma.

Google

### [WIELAND, Christoph Martin.]

## Idris.

Ein

## Heroisch=comisches Gedicht.

Fünf Gefänge.



Cat.

Leipzig,

ben Weibmanns Erben und Reich. 1768.





;



### Un herrn P. R. in E.

ier haben Sie dann, mein Freund, diesen Joris, für welchen Sie, aus einigen Probestücken, ein so günstiges Vorurtheil gefaßt haben. So wenig ich sonst sür die Spiele meiner launischen Muse parthenlsch bin; (Ihre Kunstrichter wissen, daß dieses kein bloßes Vorgeben ist) so gestehe ich Ihnen doch, unter uns, daßes mich eine kleberwindung kosten würde, wenn Ihnen das Ganze (wenn man anders diese süns Gesänge ein Ganzes heißen kann) weniger gestallen würde, als was Sie davon schon gesehen haben. Indessen bleibt es daben: Ihr und Herrn Wett Urtheil soll entscheiben, ob Idris, so wie er ist, sich unter die Augen der Kenner wagen dürfe.

Sollte, wie mir eine geheime Uhnung fagt, Ihr Urtheil mehr meinen Wünfchen, als vielleicht ben A 2 BerVerdienstes meines irrenden Ritters entsprechen, so werden Sie mir, weil ich doch am meisten daben Gefahr laufe, erlauben, meinen übrigen Freunden, oder wem dieses Gedicht sonst in die Hande fallen mag, vorher einige kleine Nachrichten zu geben, wodurch sie bewogen werden mögen, es mit einiger Nachsicht anzusehen.

Won ben Runftrichtern ober Journalisten (benn ich febe, bag biefe zween Namen ben unfern Landsleuten einerlen Bebeutung haben) ermarte und erbitte ich feine Gelindigfeit. Ich habe mir bereits bie Frenheit genommen, mich biefer herren wegen in ber neunten und zehnten Stanze bes erften Befangs Alles, was ich noch bingu sagen könnte, murbe zu viel fenn. 3ch bin, wie Gie wiffen, feit einiger Zeit noch fo gang leiblich bavon gefommen: und bas ift alles, was ein Autor verlangen fann, ber fich niemalen hat einfallen loffen, ben lebendigem Leibe ichon zu einem claffischen Schriftfteller erhoben Ein Autor, sagte ich? — Aber ist es zu werben. benn fo ausgemacht, baß ich in biefe Claffe gebore, meil

meil ich bas Unglud ober bie Schwachheit gehabt habe, von einigen meiner Auffage gebruckte Copenen machen zu laffen? Folgt es fo richtig baraus, bak ich befimegen Pratensionen an bie Welt mache, ober baß sie einige an mich zu machen bat? - Alles, mein Freund, mas ich Ihnen hieruber fagen fann, ift, baß ich mich in biefem Stude mit Priorn, einem meiner Lieblinge, in einerlen Salle befinde. ያል fann, wie er, mit Bahrheit fagen, bag ich meine Bebichte publicire, wie herr Jourdain benm Moliere feine Seibenzeuge verfaufte : er mollte für feinen Rra. mer angefeben fenn; er ließ nur einige Stude fur feine gute Freunde ausmeffen. 3ch febe eben nicht, warum ich als ein Poet von Profession behandelt werben follte, weil ich, in ber That, von meiner Rind. beit an, wider Willen und Dank meiner Obern, gerne Reime gehafcht, und endlich auch, die Mufen mogen wiffen auf meffen Antrieb, Reime, und, mit Errothen gesteh ich es, auch Berameter habe bruden Die Wahrheit ift, baß ich, ungeachtet ber Aehnlichkeit, welche mir eine eben fo frubzeitige als 2 3 beftibefrige Leibenschaft für bie Dichtkunft mit bem Dvib. Taffo, Pope, und andern großen Dichtern (worunter ich bennahe auch ben Marino genennet batte) gu weißagen ichien, bennoch burch einen bloßen Bufall veranlaßt worden bin, einer fo gefährlichen Reigung mehr nachzuhängen, als ich gethan batte, wenn man im fechszehnten Jahre fabig mare, gu benten, wie man gwangig Jahre fpater gebacht zu haben mune Bu gutem Blude mar bie bis jum lacherli. fcbet. den übertriebene Strenge, womit gewiffe bamalige, jum Theil eben fo jugendliche Runftrichter bie unreifen Ausgehutten eines jungen Menfchen, ber feinem Befühl und feiner Einbildungsfraft noch nicht gebieten fonnte, ju beurtheilen murbigten, bie fchlimmfte Folge meines bamaligen Irthums. Schlimmere hatte ber allzuparthepliche Benfall einiger Freunde, und einer gemiffen Urt von lefern, melche einen betradtlichen Theil bes Publici ausmacht, nach fich gie-Allein, daß ich biefer Gefahr gludlich ben fonnen. entgangen fen, beweifen bie Urtheile, Die ich felbst über meine jugendlichen Poesien, in ber neuen Auflage, tage, fo im Jahr 1762. zu Zurich bavon gemacht wurde, gefället habe, und, wie ich hoffe, meine neuern Versuche.

Inbesten hat es fich eben fo sufalliger Beise gefügt, baß biefe angeborne Leibenfchaft für bie allzuverführerischen Runfte ber Mufen, welche, zumal in Deutschland, fo geschickt ift, ihren Besther in eis nem hofpital verborren ju machen, in ben Umftanben, worein mich mein Schicksal gefest bat, wohlthatig für mich geworden ift. Sie ift bie angenehmlie Ergobung meiner Erholungsstunden, und wenn ich so sogen kann, ber Meventhe, mit bem ich von Beit ju Beit ein fußes Wergeffen ber Mubfelig. feiten bes geschäfftigen Lebens einschlurfe. fchiedliche Berhaltniffe geftatten nicht, mich um. stånblicher hierüber zu erklaren. Genug, baß ber Stand und Beruf, worinn ich mich feit acht Jahren befinde, berjenige zu fenn icheint, ber unter allen möglichen ben ftartften Abfas mit ben Reigungen und Beschäfftigungen eines Dichters macht. Die Erfullung meiner Pflichten legt mir Arbeiten

X 4 auf,

auf, bie nicht nur mit jenen nicht in ber minbeffen Bermandtschaft fteben, fonbern burch eine natürli. che Folge bas Reuer bes Genie nach und nach aslofchen, und endlich; ben fortbaurenber Empfind. lichkeit fur bie zauberischen Reizungen ber Musen und ber Grazien, ein trauriges Unvermögen, ihrer Bunftbezeugungen zu genießen, jurud laffen. fo unpoetischen Umftanben bleibt mir wohl nichts übrig, als mir bie feltnen und furgen Besuche, bie mir bie Muse verstohlner Weise giebt, ju meinem eigenen Vergnügen fo lange und fo gut zu nuße zu machen, als - ich fann. Go groß ber Reig ift, ben biefe Art von Ergogung für mich bat, fo fann ich boch fein Gefchafte baraus machen; furg, mein Freund, ich bin gewiffermaßen berechtiget, als ein bloßer Dilettante, bem es nicht einfallt, ben Deiftern ber Runft ben Borgug ftreitig ju machen, etwas mehr Nach. sicht zu erwarten, als ein anderer, ber die poetische Hederam vor sein Saus ausgehängt hat, ober bafür befoldet ift, ein Dichter ju fenn, ober wie horag in feinem Sabino, und Pope in feinem Ewituam biefer glud. gludlichen Unabfanglichfeit und Muße genießet, in weicher ein Mann von Benie ben folgen Gedanten haben fann, für bie Unfterblichfeit zu arbeiten.

Die Runftrichter fcutteln, wie ich febe, bie Ropfe; ich ersuche fie, zu thun mas fie wollen, und übrigens verfichert zu fenn, baf ich, als ein liebhaber ber Runft und bes Schonen überhaupt. Ihnen allezeit für Erinnerungen verbunden fenn werbe, bie mich lehren, wie ich os beffer machen fann. Die Beobach. tung, bie ber weife Beurtheiler bes Agathon in ber allgemeinen Bibliothet gemacht hat, baf ich schnell arbeite, ift, mit feiner Erlaubniff, nichts meniger als richtig; wollte ber himmel, baß einige Leute nicht baftiger urtheilten, als ich arbeite. Es find nun funf Jahre, bag ich über biefen unmurbigen Ibris an meinen Rageln fraue; und menige Journaliffen in ber Belt fonnen fich eine Vorstellung von ber unenb. lichen Mabe machen, die ich mir geben mußte, um biefem Gebicht bas Unfeben von leichtigkeit und bie Dolitur zu geben, welche man, wie ich mir fchmeichle, in ben meiften Stangen beffelben nicht vermiffen wird.

A 5. Ja

Sch firebe nach Correction und nach einem fo großen Grade von Wollfommenheit, als mir zu erreichen nur immer moglich fenn fann; nicht, um bie armfelige Belohnung bavon zu tragen, bem großen Saufen, ber feinen Tabel ober Benfall burch frembe Machte fpruche bestimmen lagt, als ein unverbefferliches Dufter angepriesen anmerben: fonbern meil ich bie Runft liebe, und weil die Rleden in meinen eignen Werken, fo balb ich fie gemahr werbe, mein Muge meniaftens fo febr beleidigen, als bes ftrengften Runfttablere feine. Aus biefem Grunde, und aus biefem allein, wünsche ich von mabren Uriftarchen beurtheilt zu merben : aus biefem Grunde murben Beurtheilungen meinen Dank erhalten, in benen, fatt allgemeiner und in schallreichen Ausbrucken baber ftromenber Lobpreisungen, Grund gegeben murbe, marum biefes schon, ober jenes tabelhaft ift - Doch, ich bitte bie Runftrichter um Wergebung, baß ich, unbedachtfa. mer Weise, mir bas Unsehen gebe, als ob ich ihr handwerk - benn fo etwas scheint es boch ben vielen ju fenn - beffer verftebe, als fie felbft. Was ich vorbin

worhin sagte, ist in der That ein bloßer Commentarius über die obhemoldete zehente Stanze, und ich erkläre mich ein sur allemal, daß meine Absicht nicht ist, ein Hornissennest wider mich auszureizen.

Mach biesen allgemeinen Worerinnerungen, welde, wenn ich bitten burfte, für biese und alle meine funftige Poeffen (benn ich beforge felbit, baß michbie munderliche Meigung, meine Brillen zu reimen, nur mit bem Uthem verlaffen wird) gelten follten, habe ich von bem Ibris felbft nur wenig zum voraus zu fagen. Daß es eine abentheurliche Compofition von Scherz und Ernft, von herolichen und coe mifchen Ingredienzien, von Raturlichem und Unnaturlichem, von Pathetischem und lacherlichem, von Dis und Laune, ja fogar von Moral und Metarbis fif, und boch ben allem bem weber meniger noch mehr als ein gereimtes Feenmabrchen, und ber Penbant gu ben vier Kacarbins bes Grafen Anton Samilton ift: alles biefes, und noch viel andres, merben bie Rene ner ohne mein Erinnern bemerten, weil es wirflich bas ift; was einem jeben querft in bie Augen fallen muß.

muß. 3ch geftebe Ihnen aufricheig, mein Freund, baf mich ber Berggeift Capriccio, welchen ber Graf Semene fo gut fannte, ben biefer Unternehmung weis ter geführt bat, als ich anfangs zu geben gebachte. Ich weis felbit nicht, wie mir ber Ginfall fam, ei. nen Berfuch zu machen, ob unfre Sprache nicht eben fo mobl, als die Italianische, ju Bedichten in ottave rime - aber zu beffern, als des aften Ueberfebers von Zaffos Berufalem — geschickt fen : und in wie weit es mir gelingen konnte, in einen folchen Berfuch eben biejenige Art von Schonbeiten zu brinaen . welche uns unfer vortrefflicher Landsmann Meinhard - auf beffen allgufrubes Grab ich bier eine freundschaftliche Thrane fallen laffe - an ben beften welfchen Dichtern fennen gelehrt bat, befonbers biejenige, um berentwillen Urioft-ficon lange mein gewöhnliches Laftenbuch ift. Genug, ich batte biefen Ginfall; ich erfand mir ein Gujet ba. au, welches biefer Art von Bearbeitung fabig ma. te: ich ordnete einen Plan an; ich fieng endlich an Das Bergnugen, ungabliche Schwiegu arbeiten. rigfeirigkeisen zu überwinden, welche diejenigen sich selbst, wenn sie wollen, vorzählen mögen, benen unsere Sprache und der Mechanismus dieser Art von Bersen bekannt ist, reizte mich unvermerkt, ein größeres Stud von meinem Entwurf auszusühren, als ich anfangs wagen durfte mir vorzusehen; und das gieng so lange fort, die endlich diese fünf Gesänge zu Stande kamen, welche nummehr zeigen werden, in wie weit mir meine Absicht gelungen ist.

Die Schwierigkeiten, beren ich erwähnte, murben unüberwindlich gewesen sepn, wenn ich mir in
ber länge und Kurze ber Zeisen, und in ber Vermischung derselben, nicht eine Frenheit erlaubt hatte, welche die Natur unserer Sprache zu erfordern
schien. Ich fand aber bald, daß dasjenige, was
anfangs ein Werk ber Nothwendigkeit gewesen war,
eine reiche Quelle von musikalischen Schönheiten
sen, wodurch die Monotonie der welschen ottave
rime, welche in unsere Sprache aus bekannten Ursachen ungleich weniger erträglich gewesen wäre,
glücklich vermieden, und ein weit vollkommnerer

Ryth.

1

Rythmus, eine immer abwechselnbe, oft nachahimenbe, und allezeit das Ohr ergößenbe Harmonie in diese Versart gebracht werden könne; kurz, daß das Mechanische meiner Stanzen dadurch einen wirklichen Vorzug vor den Italianischen erhalte. Ob Kenner eben so davon urtheilen werden, wird die Zeit lehren. Ich meines Orts wünschte etwas dazu beytragen zu können, den mechanischen Theil unster Poesie schwerer, und, wo möglich, so schwer zu machen, daß neunzehn Zwanzigtheile von meinen geliebten Brüdern im Apollo sich gelegenheitzlich entschließen müßten, in Prosa zu schreiben, oder auch gar nicht zu schreiben, wenn sich eine andere Art von Beschäffrigung oder Zeitvertreib sur sie aus- fündig machen lassen sollte.

Die Wahl des Sujet dieses Gedichts zu rechtfertigen, möchte vielleicht schwerer fallen. Ein Feenmahrchen in fünf Gesangen, ober vielmeht, wenn es vollendet werden sollte, in zehen, wird in vieler Augen anstößig genug senn. Und doch ist ber Orlando Jurioso, der Stolz und die Lieblingslectur

Digitized by Google

ber

ber Belichen, im Grunde nichts anders, als eine Rette in einander gefchlungener Beenmabrchen. Wem Dasjenige, mas ich bieruber in ber britten und fechs. ten Stanze gefagt babe, fein Benige thut, bem habe ich weiter nichts zu fagen. Ihnen aber, mein Freund, barf ich wohl im Bertrauen entbeden, baß ich, aus Grunden, von welchen mir leicht fenn follte, ein bubiches bides Buch zu fchreiben, von Doctor Swiftens Motto, vive la baggatelle, in bem gansen mir wohl bekannten Umfang beffelben nicht me-Es giebt Mahrchen, in benen ben allem Anfeben von Ungereimtheit und Frivolität, ein gut-Theil mehr gefunde Wernunft ftecet, als in hunbert febr ernfthaften Folianten und Quartbanben, bie, mit bem Bilbniß ihres Berfaffers in einer fenrlichen Peructe gezieret, mit einem eben fo fenerlichen Litel, die Erwartung des leichtglaubigen lefers gange Alphabete burch betrugen. Jubeffen gestebe ich Ihnen boch gerne, mein Freund, bag ich biefes Spielwert, mit bem ich feit etlichen Jahren mich in verlornen Stunden amufirt habe, ungeachtet aller ber

Digitized by Google

ber moralischen, psychologischen, gynäkologischen, politischen und sogar theologischen Weisheit, die darinn verborgen liegt, für nichts besters gebe, als es ist, sür eine Kleinigkeit, deren Verfasser desmes gen keinen Anspruch an einiges wirkliches Verdienst um die menschliche Gesellschaft zu machen hat; und eben darum hoffe ich auch, sehr leicht Verzeihung zu; erhalten, daß Idris ein Fragment ist, und es versmuthlich so lange bleiben wird, die sich etwan einemal dren Kunstrichter und dren Prüden mit einander einverstehen sollten, in einer namentlich unterzeichneten Vittschrift mich um die Ergänzung desselben den zu ersuchen. Ich bin u. s. w.

B. den 30. des Brachmonats 1768.

W.



Idris

# Idris und Zenide.

Erster Gefang.

## Idris und Zenide.

Erfter Befang.

¥

Dur welchen Gott, fur welchen Gottersohn,

D Muse, stimmest bu, in Calliopens Schleger
Bermummt, die ungelehr'ge Leper

Bum Delbenlied, in kriegerischen Ton?

Bersuch es nicht; sie bleibt den Grazien getreuer,

Benn du Rinaldo singst, tont sie Endymion;

Sie weigert sich, castitischen Guitarren

Den Ruhm der Amadis und Cide nachzuschnarren.

Die Welt ist langst der Autzweil satt, Den zornigen Achill, den zärtlichen Aeneen Mit andern Namen nur von Todten auferstehen Und lächerlich verkappt in neuer Trucht zu sehen. In Was im homer das Necht uns zu gefallen hat, Wird in der Neuern Nund oft schwülstig, öfters matt; Und neue Bahnen sich zu brechen Deißt, in ein Netz gelehrter Wespen stechen.

25 a

2. Schreck

Schreckt diese Furcht dich nicht, und fühlt Dein Bufen Muth genug; so mage dich in Welten, Woriun die Fantasie als Roniginn besiehlt, Und alle Dinge nur so viel wir wollen gelten. Dem allgemeinen Ohr, für das der Dichter spielt, Missalt die Wahrheit oft, das Ungereimte selten. Bedien einmal die Welt nach ihrer Art, Und zeige, das Vernunft sich auch mit Thorbeit paart.

4.

Bom dummen Ernst wird zwar dief Bunonif ange-

Doch sen es! Steht dir nur die Laune zu Gebot Bon deinem Samilton, dem Zärtlichkeit und Spott Aus schwarzen Augen lacht, halb Fauu, halb Liebesgott,

Der Zephyrn gleich um alle Blumen scherzet, Um alle buhlt, doch nut die schönsten herzet, Und daß sein kleines horn die Nymphen nicht erschreckt,

Es unter Rofen schlau verfteckt.

5. Durch

Durch ein maanbrisches Gewinde Bon Feeren und Wundern fortgeführt, Sen, wer dich liest, beforgt, wie er heraus sich finde,

Und nahe stets bem Ziel, indem ers stets verliert. Er fühle, daß Natur sogar in Mährchen rührt, Und daß Geschmack und Wit mit allem sich verbinde;

Er folge fonder Zwang, wohin die Fantafie Ihn führet, lachle oft, und gabn', ifts moglich, nie.

6

Berbirg ihm stets die unwillkommne 3uge Der strafenden Satyr' in schlaue Tändeley. Man lese dich, man suche nichts daben Als wie man angenehm sich um die Zeit betrüge, Und sinde, stillbeschämt, daß deine Schilderey Richt halb so viel als die Ersindung lüge. Ergögen ist der Musen erste Pflicht, Doch spielend geben sie den besten Unterricht.

7. Es

Es durfe, was du malft, die schone Unschulb

Trut aller Furcht, die schüchternen Agnesen Sanns Jacob Rousseau eingejagt.
Die ist gewiß vorher verführt gewesen,
Die den getrenen Hirt der Auppleren verklagt.
Die wahre Eugend ist nicht trotig, nicht verjagt.
Und wagt es, ohne sich zu wenig zuzutrauen,
Den keuschen Idris selbst im Bade anzuschauen.

Q.

Gefet, sie fühlt ben dem Gemalde schon Was Menschliches: so dient es ihr jur Lehre; Sie denkt: wie gieng es erst, wenn ich die Nymphe wäre?

Und läuft, im Falle felbst, nur hurtiger davon. Was Itifalln betrifft, der spricht nur Spröden Hohn,

Und diese wehren sich mit Recht um ihre Shre Bielleicht daß ihn, von feinem Spott bewegt, Brigittens Zunft burch Befrung widerlegt.

9. Die

Die Tabler, Muse, scheue nicht; Das Schone felbit gefällt nicht allen. Wie? wenn bich auch Pantil, bie Mange, flicht? Bas balfe bir bas Lob ber Buben und ber Sallen? mochteft bu, wenn bir bie Menge Lorbcern flicht.

Dem achten Renuer nicht miffallen, Der obne Schaltbeit pruft, jum Sabel langfam ift, Und febe Schwierigfeit, Die bu beflegt, ermift.

10.

Den Aristarchen liegt bie Pflicht bes Tabelns ob; Sie figen ju Gericht, und follen nichts verzeihen. Der Züchtling zwar findt ftets die Peitsche grob. Doch lacht die Belt nur mehr, je mehr die Tibbalds fdrenen.

Berbiene, wenn du fannft, bes ftrengen Richters Lob, Doch, ohne bich vor feinem Ernft ju fcheuen. Sein Tabel nust ber Runft, und gieng' er auch ju meit.

Go fcabet ihm, nicht bir, bie Unbescheibenheit.

11. Ot=

II.

Sefallft bu endlich nicht, stimmt Welt und Ren-

Dich beines Diensts fürhin ju überheben; So mag bein Eroft in diesem Unfall senn,, Daß du, ben süßer Müh, mir viele Luft gegeben. Du machst, o Muse, doch das Glück von meinem Leben,

Und hort bir niemand ju, fo fingst bu mir allein. Und so beginne nun in ungestörtem Frieden Das schone Abentheur von Ibris und Zeniben,

12.

Es fant aus unbewölften Luften, Rach einem schwülen Tag, der Abend sanst herab; Die Blumen, denen er das Leben wieder gab, Durchbalsamten die Flur mit süßen Frühlingsbuften; Die Weste fühlten sich an Silberbachen ab, Und luden hier und da die Rymphen in den Erüften

Auf Lunens jängferlichen Schein Zum stillen Bad und leichten Länzen ein.

13. Um

n.

Um biefe Zeit, ba Tag und Nacht sich gattet, Stieg, wie die Chronik fagt, in einem Myrthenwald

Ein junger Ritter ab. Er schien febr abgemattet; Doch batte, wie er war, an Anstand und Gestalt Don Galaor, Jocondo und Rinald, Ja felbst Medor den Preist ihm ohne Kampf gestattet.

Er glich in Stahl bem Freund ber Gottinn von Ep-

Und ohne Ruftung fchien's, als ob er Amor mare.

14.

Er hatte, seit Auror die Pforten Des Morgens aufgethan, his ist in einem fort Die Reise fortgesetzt, die ihm gerathen worden. Sein Pferd, ein edles Thier vom ritterlichen Orden, Flog Reben gleich, und doch im schnellsten Flug Des Ritters Ungeduld nicht schnell genug: Er ritte noch, wosern ihn Raspinette, Die keinen Fuß mehr fühlt, nicht abgemahnet hätte.

Herr Richter; sagte Rafpinette, Die Trägheit, wie ihr wift, ist funst mein Fehler nicht;

Ich lauf im Fall ber Noth mit Greifen in die Wette, Allein, ihr spannt so lang, bis Nerv und Bogen bricht.

Wir rennen, felt Auror des alten Titons Bette Berließ, in einem fort bis bald jum Sternenlicht; Mehr ift juviel; mir flebt die Zung' am Rachen; Wir konnten, dacht' ich, hier wohl eine Pause machen.

16.

Seht ihr die Quellen dort, die durch den jungen Dann,

Beblumt an jedem Bord, fich Rrangen abnlich winden? Bequemer kann kein Plat, felbst in den stillen Grunden Elnstums, jum übernachten senn.

Ich murbe frisches Gras an diesen Quellen finden, Und ihr, herr Ritter, schlieft ben ihrem Murmeln ein.

Ihr konntet, unterm Duft von diefen Myrthenbaumen, Auf Rofen gang bequem von eurem Fraulein traumen. 17. Der

Der schöne Mitter hört des klugen Pferdes Wort, Steigt ab, läßt Raspinetten grasen, Und sucht am blumenvollen Bord Des fließenden Ernstalls, auf sammetweichem Wasen Zur Lagerstatt sich einen schönen Ort, Wo, sanst von Zephyrn aufgeblasen, Sich volle Rosenbusch' in wilde Lauben ziehn Und wie Rubin im Abendschimmer glühn.

18.

Im Mittel biefer Rosenhecken Ergoß das Wasser sich auf goldbestäubtem Sand Aus manchem kleinen Arm in ein geraumes Becken,

Mit Marmor ausgelegt, boch nicht von Menschenhand.

Es schien gemacht, die Bablust zu erwecken. Der Ritter hatte kaum die Augen hingewandt, So siel ihm ein, sich bier ein wenig abzukühlen, Und seinen schönen Leib vom Sommerskaub zu spalen.

19. Er

·19.

Er fconallt ben Sarnifch ab, legt Selm und Lange nieber,

Und überläßt ber lauen Fluth Den frischen Reiz der jugenblichen Glieder. Ihr unbesteckter Schnee, getuscht mit Rosenblut, Scheint aus dem Spiegelwellen wieder, So wie der Sonne Bild von glattem Marmor thut. Ihn batte dazumal, wir mussen es gestehen, Die alte Besta selbst nicht ungestraft gesehen.

20.

Der Ritter glaubt, in seinem Babe Allein zu senn und unbelauscht; Er platschert wie ein Aal, als ploglich vom Sestade Ein raschelndes Getos ihm in die Ohren rauscht: Es war — was rathet ihr? — die lieblichste Rajade,

An deren Anblick je ein Eriton sich berauscht: Es hatte sie, auf Klee am Ufer hingestrecket, Aus einem leichten Traum sein Platschern aufgewecket.

21. Wer

Wer Sondborft's Nymphen kennt, Figuren, wie gedrebt,

Sang Annuth, gang gemacht zu Amors füßen Spielen, Die volle Bruft, muthwillig aufgeblaht, Berführisch anzusehen, entzückend anzufühlen, Und Suften, Liljen gleich, burch die ein Zephyr weht, In deren lauem Schnee die Liebesgatter muhlen: Der sehe sich an unfers Delden Plat, Und gebe zu, ein Fund, wie dieser, sep ein Schat.

22

nia a

Biel Tritons hatten ihr vergeblich nachgetrachtet, Biel Faunen manche Racht umsonst ben ihr burchmacht;

Der Schönste ward von ihr nicht schon genug geachtet, Bevs hatte sich umfonste für sie jum Schwan gemacht. Doch ungerochen wird Cupido nie verachtet; Ihr Stündehen kam, ba sie's am menigsten gedacht. Auch durft es, glaubet mir, ber Sprobesten auf Erben

Gefährlich fenn, fo überrafcht ju werben.

23. Sie

Sie ftußt, errothet, will entfliehn, Und bleibt, indem fich fcon die schone Andchel heben,

Wie in der Flucht verfteint, beib überm Boben

Ein fremder Zauber scheint auf unsern Paladin Den abgewandten Blick mit Macht jurntfjuziehn, Sie muß bem stärkern Gott sich überwunden geben! Sie steht und saugt mit glerig offnen Blick n Der Liebe suffes Gift und schmerzendes Entzücken.

24.

Der Augenblick, da und ein schöner Gegenstand Die ersten Seufzer lehrt, giebt und ein neues Wefen; Er macht die Wunder mahr, die wit ift Dichtern

Flogt Ridgen Seelen ein, nimmt Weisen den Verstand; Ein Busen sen so kalt wie Alpenschnes gewesen Und harter als der Diamant, So zwingt ihn Amors Sauch in Flammen aufzuwallen, Und sehnsuchtsvoll zu steigen und zu fallen.

25. Ja

Ja, Liebe, beine Macht ift groß und wunderbar! Wer darf im Kampf mit bir zu siegen sich getrauen?

Die Rymphe, welche kaum noch unempfindlich war, Bor jungen Faunen flob, und ohne Frost und Grauen

Richt fabig mar, den Finggott anzuschauen, Der, hingestreckt auf Schilf, in seinem Schlaf sogar Ihr schrecklich schien — wünscht ist sich hunderd Augen,

Den Reig, ber fie bethort, auf einmal einzufangen.

26.

Der schone Paladin (in feinem Bahn, allein; Denn unfre Lauscherinn verbargen noch die Decken; Denkt nicht daran, ihr etwas zu verstecken; Und mehr als nothig war, in einer Brust von Stein, In Dectors Mutter selbst, Begierden auszuwecken, Ist ihrem Blick erlaubt, als glatt wie Elsenbein, Sich aus der Fluth die schonen hüften beben, Schon, wie die Maler sie dem jungen Bacchus geben.

27. Es

Es wallt der schwarzen Locken Racht Entfesselt um, den Marmornacken; Ben seines Rudens Glanz, der Schwanen schamroth macht,

Scheint spiegelnd Silber grau wie Schlacken; Die ungeschwächte Jugend lacht Aus seinem schwarzen Aug und glubt auf feinen Backen;

Sein Arm, voll Kraft, bespannt mit straffen Gebnen, Scheint gleichgeschickt zum Rampf mit Mannern und wit Schonen.

18.

Der Nymphe trüber Blick erlischt in feuchter Glut, Ihr Busen athmet schwer von pressendem Verlangen; Ein geistig Feuer schleicht durch ihr electrisch Plut, Und giebt dem ganzen Leib die Farbe ihrer Wangen; Des Liebesgottes voll und seiner süßen Wuth Eilt sie hervor, den Jüngling zu umfangen. Er bort ein Rascheln, stutt, erschrickt, Und plößlich wird von ihm die schöne Nymph' erblickt.

Man konnte wirklich nichts verführerisches sehen; Platone wurden schon von wenigerm geliebt; Jumal da ihr Sewand durch loser Weste Weben Bald hie bald da verräthrisch sich verschiebt. Doch Idris, (diesen Ramen giebt Die Chronit unserm Mann,) bewassnet mit Ideen, Blieb kalt und sab, aus Tugend oder Wahn, Die holde Schone gar mit Widerwillen an.

30.

Ein Knabe, ber im Waffer scherzte, Flieht angstlicher vor einer Otter nicht, Als unfer Deld, der Tapfre, der Bebergte, Bor einem Mägdehen slieht, das weder beist noch sticht.

Db fle folch ein Betragen schmerzte, Fragt mich gewiß teln reizendes Gesicht. Sie bleibt mit thranenvollem Blicke Am Ufer ftehn und rief ben Flebenden gurude.

31. D!

3X•

D! fliebe nicht, rief sie mit anmuthsvollem Ton,
(Denn Amor haucht' aus ihrer fanften Reble,)
Berweise, schöner Göttersohn,
Beweise nicht durch Sprodigkeit und Sohn,
Daß deinem Reiz die böchste Zierde fehle!
Ein schöner Leib verspricht auch eine schöne Seele.
D! fliebe nicht aus nie berührten Armen,
Die ist zum erstenmal von Amors Gluth erwarmen!

32.

Die hat an dieser Brust, die dir entgegen wallt, Ein Gott, noch Sterblicher gelegen; Bergeblich suchten sie durch Jugend und Gestalt, Durch Schmeicheln, Flehn und ganze Thränenregen

Mit Mitletd wenigstens statt Liebe zu erregen. Ihr Bitten fand mich taub, ihr Feuer fprod und kalt.

Sie nannten mich ein Bild, jum Sehn allein ju brauchen.

Denn es bedurfte bich, mir Liebe einzuhauchen.

33. Und,

- 33.

Und, o! wie dank ich ist dem feligen Geschick, Das deinen Andlick mir gegeben! Erst seit ich lieb', erst seit dem Augenblick, Da ich dich sah, begann mein wahres Leben. Wie wünsch ich ist die dde Zeit zurück, Da ich den Pflanzen glich, die an der Erde kseben! Mir ist, ich sey erst ist aus jener alten Nacht, Dich anzuschau'n, zu lieben, ausgewacht.

34.

Romm, fahrt fie fort, und ftreckt mit reizenden Ge-

Die Arme nach ihm aus, vor gartlicher Begier; Romm, theil' Unfterblichfeit und Gottergluck mit mir !

Empfang und gieb das Glack, geliebt zu werden! Nein! fliebe nicht, du zögest mich nach dir, Und flobest du bis an den Saum der Erden. Tlieb, wenn du willst, zum schwarzen Sollenbach, Ich folge dir ins Reich der Schatten nach.

C 2

35. Der

35•

Der Jangling fieht und bort, was Gotter ju be-

Bermögend war, und bleibt, o Wunder! unbewegt. Die Schone, die ihr herz mir felbst entgegen trägt, Spricht er, die fabig ist, sich selbst so zu entbehren, Wird eher noch ein Bilb, in bessen Brust nichts schlägt,

Als mich, aus meiner Rube ftoren. Wo Augen ohne Schaam in offne Arme winken, Lägt Amor ungereizt die Flügel finken.

**96**.

Und war' auch dieses nicht, so wurde doch von mir Die Liebesgöttinn selbst nicht mehr, als du, erhalten, Du bist so schön als sie; mein Mund gesteht es dir, Doch fühlt mein herz es nicht. Die lieblichsten Sestalten

(Und machten fie Aurorens schwachen Alten Bon neuem jung, und Jupitern jum Stier,) Sind ohne Reis für mich, feit ich die Gottinn kenne, Für die ich ungeliebt und ohne Soffnung brenne.

37. Ge

So fpriche ber Paladin. Das schone Rind er-

Mit Seufzen nur, und wirft fich in die Fluth. Wenn eine Gottinn fich, um Gunft zu flehn, erniedert,

Berwandelt Widerstand die Zärtlichkeit in Wuth; Und Platons Amer ist, so jüngferlich er thut, Doch allzunah mit dem von Snid verbrüdert, Als daß ihm schleuniger, als unser Held es dachte, Ein schöner Busen nicht die Flügel wachsen machte.

38.

Ch er enteinnen kann, balt ibn die Rymphe fcon, Mit Armen, weiß wie Schnee und weich wie Pflaum, umschlungen;

Mus Beffeln biefer Art batt' auch Alemenens Gobn Sich nicht fo leicht als aus bes Geryon Drepfachen Armen loggerungen;

Dier wird der Stärkste nur am leichtesten bezwungen. Wo Tugend und Natur sich bis aufs Leben gehn, Berzehrt der Wiberstand die Rraft zum Widerstehn.

**E** 3 39. Zwar

Zwar bleibt sein Wille unverfährt, Doch alles, was er sieht, und höret, und berührt, Er wolle oder nicht, berauschet seine Sinnen: Ihr wollustschwerer Blick, ihr sissen Khart Die Flammen an, die schon in seinen Abern rinnen; Er wird, wie einst Arasp, swo Seelen in sich innen,

40.

Er raffe in dieser Noth die lette Reaft justammen, Und ruft, so laut et nur vot kurzem Athem kann, Den Gegenständ von feinen keuschen Flammen, Rach ritterlichem Brauch, um seinen Styskand an? Ob sie ihn Hörte, zweiselt man; Doch wird darum kein Weiser ihn verdammen? Sein beunstiges Gebet stellt' ihm ihr Bildulf vor, Und dieses half sopleich der bessern Geel' empor:

Digitized by Google

Ihn baucht, er fabe sie, von Gotterglanz umgeben, Gleich einem Senius, mit ausgereckter Sand, Zu seinem Schutz, auf einer Wolke schweben: Mehr braucht es nicht, ihm Kraft zu neuem Wisberstand

Und einen andern Lauf dem regen Blut zu geben. Er ringet, bis es ihm, vom zauberischen Band, Worein die Nais ihn verstricket, Auf einen Augenblick sich loßzumachen, glacket.

**42.** 

Sie ftutt; allein fie war zu weit gegangen, Um ben fo schonem Spiel gleich muthlos still zu ftebn;

Der Kampf scheint ihre Glut nur stärket aufzuwehn, Siebt ihren Mugen Feu'r, Carmin den Rosenwangen,

Entwickelt jeden Reis, und macht fie noch fo fcon. Sie ruftet fich, ben Streit von neuem anzufangen, Und Amor weis, zu weffen Chre, Wenn nicht ein Mittelsmann bazu gekommen ware.

C 4 43. Ein

Ein Jängling zeigte fich, ber an Sestalt und Tracht, An stolzem Wuchs und mannlichstarten Sehnen Dem halbgott glich, bem Sohn ber Wundernacht, Die dreufach war, und doch ber zärtlichen Alemenen Rur eine schien; ein hector in der Schlacht, Ein Faun bepm Schmaus, ein Paris ben den

Dem erften Anblick nach, bie Peft ber Ungeheuer, Doch weit ein größrer Freund ber fanften Abentheuer.

44.

Ein fleckicht Sygerfell mit Alauen von Smaragd, Ift sein Gewand und schlägt die starken Lenden; Und was sein Puß dem Auge nicht versagt, Ift blübend, jugendlich, voll Kraft und zum Berblenden;

Aus feinen Augen ftralt ein Ruth, der alles magt Und von Begierde schwillt, fein Leben zu verschwenden: Ihm war an Willen und Bermögen Im Dienst des schönen Bolks fein Ritter überlegen.

45. Et .

Er reiste feinen Weg durch unsern Wald, nicht weis Bon da, wo wir die Kämpfenden gelassen; Als das Getos von diesem seltnen Streit Ihm würdig schien, den Fusiweg zu verlassen. Zu einer Seldenthat den Anlaß zu verpassen, War seine Sache nicht, zumal um Abendszeit. Er eilt, er kommt, er sieht — Doch, Götter! Soll er trauen,

Es fen tein Blendwert nicht, was feine Augen fchauen ?

46.

Die Rymph' erschrickt vor einem Mann, Der hier nicht nothig war, daß ihr die Saare steben; Sie hatte wohl das Thier vom Ländchen Gevandan, Den Schrecken Galliens, so gern als ihn gesehen. Zu gutem Glack war ihr die Kunst der Feen Richt unbekannt; hilfe nichts, so hilft ein Talisman? Sie sprist mit holer Sand ihm Wasser an die Oufte,

Und rufe: erhebe bich als Uhu in die Lufte!

47. Cic.

Sie rufts, und zweifelt nicht an einer Zaubertraft, Der Luft und See gehorsam waren. Allein, hier hatte selbst Urgandens Wissenschaft Die Grenzen ihrer Macht erfahren. Der held bleibt wie er war, steht unbesorgt und gafft

Die Reigungen, die fie mit ihren langen hanren Berbergen will und nicht verbergen fann, Dit Lufternheit und feuchten Augen an.

48.

Inzwischen hat, aus ihrem Arm entronnen, Ihr sprober Liebling Luft gewonnen. Sie schieft ihm ans Gestad, (wo in der hinterhut Des trrenden Gesträuchs am letten Stral der Sonnen Er halb gekleidet, matt, und keuchend ruht,) Mit thränenvollem Aug' und Wangen ohne Blut Noch einen Seufzer nach, wie wenn von Amors Bogen

Ein Pfeil die Luft durchzischt, und fturzt fich in die Wogen.

49. Der

492

Der Mann im Engerfell, nachdem er kang geharre, Und nach dem Ore, wo ihm ihr Reiz unstehebar wurd,

Mit unverwandtem Blick bergebens hingestarrt, Sucht ist auf seinem Wasenbeite Den schönen Mingling auf, an besten Stätte Er klüger, wie ihn baucht, sich aufgeführet hätte. Sie grüßen sich, sie geben sich die Sand, Und thun, nach Ritter Art, beym ersten Blick bekannt.

50.

Herr Ritter, (spricht jum Paladine Sein neuer Freund, und legt fich mit ins Grinne;) Was eurer Herrlichkeit in ihren Abern fleußt, Ift wohl tein Blut? Verzeiht, ich rede dreift; Allein, ihr haltet nicht, was enre gute Miene Die Kennerinnen hoffen heißt. Sich aus dem schönften Arm gehälfig loßzweißen, Rann euer Plato selbst, fürwahr! nicht Tugend heißen.

51. Ber:

Berbindet uns die Ritterpflicht, Für jedes schone Lind, das unsern Schut bespricht, Gefahr und Wunden zu verlachen, Und, Damen zu befrenn, mit tühnem Angesicht Durch Riesen, flammenschwangre Drachen, In durch die Solle selbst uns einen Weg zu machen,

Bie fann es fich mit ihr vertragen, Den angebotnen Rampf ber Liebe ausufchlagen?

52.

Ein Abentheuer fliehn, dem fich die Blodigkeit Bon jedem unversuchten Anaben Gewachsen fühlt, ist einem Mann von Gaben Und tapferm Muth, wie ihr, herr Ritter, send, Richt zu verzeihn, es müßte denn der Reid Bon einer Zauberinn die Sand im Spiele haben. Wenn dieses ist, bedane ich euch von herzen; Die Menschlichkeit verbeut, in solchem Fall zu scherzen.

53. Der

Der fcone Belb, beleidigt burch ben Con, Womit ber Fremde fpricht, mißt ibn, mit Buth im Blicke,

Bom Wirbel bis jum Behn. Richtswerther Erben-

Ruft er ergrimmt und fast ihn am Genicke, Wenn nicht ein Strom von Blut den pobelhaften Sohn In deinem Sals erstickt, so dank es deinem Glücke! Die Racktheit ist dein Schirm; du solltest dich entbloden,

In ritterlichen Schmud aus diefem Son ju reben!

54

Eb du fo trohig thuft, spricht jener lachelnd nur, Lern beinen Mann erft beffer kennen! Berfnch's, ich kann dir leiche ber Waffen Bortheil gonnen;

Die Rymphen sollen boch nicht minder biese Flur Das Grab des schlappen Ritters nennen. Bernimm, daß Itifall, so wie ihn die Ratur Bewasnet hat, gewohnt ist, ohne Degen Die Pelden deiner Art ins Gras ju legen.

55. Rimm

Dimm beine Reul', es ist genug geprablet! Berfest ber Beld und zieht mit rubigern Gebehrben Sein diamantnes Schwerdt, bas gleich der Sonne stralt;

Und nun begann ein Rampf, wie auf der weiten Erden Roch nie gesehen ward, und nie gesehn soll werden, Go lang der Tag die Belt mit sieben Farben malt. Sie schienen sich an Muth, an Kraft und Lunft zu gleichen,

Und gleich entschloffen, eh ju fallen als ju weichen.

56

Ein Riefelregen, der den Tag Uns zu vermauren feheint, fällt nicht so rasch und dichte

Auf eine Flur poll goldner Sommerfrüchte, Des Schnitters Reichthum, bin, der kaum ju fliehn vermag;

Als mit zerschmetterndem Gewichte, Ergrimmt und raftloß, Schlag auf Schlag Die Streiter wechselsweis erschüttert Und rings umber den halben Sayn zersplittert.

- 57. Allein,

Allein, trot ihrer Buth, die jeder neue Streich Mehr anzustammen scheint, will's keinem doch gelingen,

Die kleinste Wunde nur dem Gegner anzubringen. Umsonst erschöpfet ihr, erboste Rampfer, euch! Des Sieges Wage steht auf benden Seiten gleich. Halt Idris mit geschwungner Klingen Den schweren Stahl wie Binsenrohr von sich. So findt er Jeifalln fest gegen Sieb und Stich.

53.

Sie febn erstaunt fich an, indef fur neue Rrafte Der Rampf verschnaubt, und trau'n ben Singen kaum;

Mischt Zauberen fich ins Geschäffie ? Ift's Blendwert, mas fie febn? It's wirklich? It's ein Traum?

Sie fühlen bende, boeh den mattern Lauf der Safte, Den steifen Arm, den ausgesognen Gaum! Es sen nun was es will, so find sie fest entschlossen, Noch einen Gang zu thun, tryt allen Carabossen!

59. Wie

Wie wenn aus Neols wildem Heer Zween von den Wildesten mit aufgeblasten Backen Auf offner See sich bey den Fügeln paden; Sie schütteln sich; es weht, von Ungewittern schwer, Ihr wirbelnd Saar um Stirn und Racken, Und unter ihnen braußt das aufgeschwollne Meer; Die Rymphen sliehn in schlafschwollne Gewimmel, Und aufgeschreckt vom Schlaf schau'n Götter aus bem Simmel.

60.

So stoßen, unerschöpft an Muth, Mit angestrengtem Arm die helden auf einander; Es fochten nicht mit größrer Wuth, Um ein entlaufnes Weib, die Götter am Scamander; Kein Amadis, kein Caloander That mehr, als Itifall und als sein Gegner thut, Um durch den Fall von einem unter beyden Den eblen Wettstreit zu entscheiden.

61. Um.

Ćί.

Umfonst; auf bender Schus bedacht, Scheint eine bobre Dacht bes Schaftenkriegs ju sporten;

Sie kampfen noch, ba schon die braune Racht Die halbe Welt von Mohnfaft trumken macht, Und Litangs Jug, in Amphitritens Grotten, Bon seinem Lagewert, den himmel burchzutrotten, Auf einer Lissenstren verschnaubt, Und aus ber Rymphen Sand ambrosisch Kutter raubt.

٤â.

Doch, welch ein Bunder unterbricht Das eitle Fechterspiel! Ein Glanz, wovon die Quelle Berborgen bleibe, ein überirdisch Licht, Wacht plöglich um fie ber die falben Schätten belle. Bestürzt schaut Idris auf; doch der im Engerfelle Reicht lächelnd ihm die Sand und spricht: Derr Ritter, wie ihr feht, taugt unser Streit zum

So wenig, als jum Ernft; wir wollen Friede machen!

D

63. Wir .

Wir kennen uns nunmehr, und, stimmt ihr anders ein, Soll diese Racht, obgleich mit 3wietracht angefangen, Weil Amor euch mißfällt, der Freundschaft heilig fenn;

Wifcht nur ben helbenschweiß von euern schonen Wangen

Und rubet aus; ihr feht, wir haben Wein, Und was die Augen nur verlangen: Auf Reisen, wo das Effen schmeckt, Ist's sehr bequem, wenn sich der Tisch von selbsten beckt.

64.

Indem er's spricht, so steht, wie auf sein Winken, Ein aufgeschmücktes Gastmahl da; Die Schüsseln Gold aus Angola, Die Tafel Elfenbein, der Fuß Corallenzinken; Und, was herr Itifall hieben am liebsten sah, Ein Schenktisch von Eristall, wo frische Weine blinken. Die helden sehen sich, nachdem sie sich geküßt, Und essen ohne Scheu was aufgetragen ist.

65. Um

`65. '

Um ihre Tafellust zu mehren, Läste unsichtbar, vermuthlich aus den Sphären, Sich ein Concert von Instrumenten hören. So war das Glück der guten Feenzeit! Die ganze Geisterwelt stand auf den Wink bereit, Man ritt in einem Tag wohl tausend Meilen weit, Nachts stieg ein Gnom berauf, im Wald euch auszutischen,

-Und Nymphen gab's in allen Bufchen.

66.

Der muntre Itifall, jur Freude ftets gefaßt, Und durch fein Gluck verwöhnt, mit Amorn nur zu scherzen,

Bemerkt an seinem schönen Gast Den unverheelbaren Contrast Erzwangner Froblichkeit und innerlicher Schmerzen. 3mar Idris lächelt auch, doch nur mit halbem Serzen,

Er fcheint zerftreut, er feufst und weis es nicht, Und ftarrt aus offnem Aug', als fab er ein Geficht.

D 2 67. Nun,

Mun, junger Freund, was bruck euch auf ber Bruft?

Ruft Itifall ihm ju: wer wird ben vollen Flaschen Bon Perferwein, dem Geber frober Luft, Die Stirn in Falten ziehn, und Grillen haschen? Qualt euch vielleicht ein zärtlicher Berluft, So mußt ihr euer hirn in diesem Lethe waschen! Rein Seneca heilt halb so gut Die Schmerzen des Gemuths, als sußes Trauben-

68.

Indes begreif' ich nicht, was euch bekümmern kann. Die junge Welt pflegt sonst aus schönen Augen Das wollustreiche Gift verliebter Quaal zu saugen, Und gegen dieses Gift verwahrt kein Taltsman. Doch euch, den Nymphen selbst nicht zu verführen taugen,

Sogar im Babe nicht, was ficht euch Amor an? Er west umfonft an runden Marmorklippen Den schärsften Pfeil auf euch; ber rist euch kaum bie Rippen.

69. Ber

Wer mich für unempfindlich balt,. Betrügt sich, Itifall; (erwiedert unfer Geld Und feufst so schon dazu, wie eine Eurteltaube;) Wein Derz war, seit es schlägt, das järtlichste ber Welt,

Und meiner Amme Milch war Liebe, wie ich glaube; Du weißt's, die mit mir wuchs, einstedlerische Laube; Ihr Grotten wist's, in deren stillen Schoos Nein junges Berg bie ersten Thranen goff.

70.

Wenn vor Auroren her die leichten Traume fliegen, Befuchte mich im Schlaf ein überirdisch Bild, Worinn ein Gott, sich selber zu vergnügen, Was jenseits unfrer Welt die Allmacht kann, enthällt. Die ganze Schöpfung schien, von ihrem Glanz verguldt,

Wie ein Elpftum, rings um mich her zu liegen. Ihr Athem, dauchte mich, goß Steinen Seelen ein, Und ich — ich schien mir felbst nicht fterblich mehr zu fenn.

3 71. Stell'

Stell' etwas fconers noch, als unfre Rubens

Ein idealisch Bild, dir vor; Schwing dich zu einem Grad von Reizungen empor, Wovon die Seelen sich von ihren Leibern treunen, Und alles, was wir schön und groß und göttlich

Das stral' aus jedem Zug, aus jedem Blick hervor: So hast du doch von der, die meine Brust beseelet, Den Umriß nur, dem Farb und Ausbruck sehlet.

nennen,

72.

Dieg himmlische Gesicht ließ andern Gegenständen In meiner Seele keinen Raum; Ich bachte nichts, ich sah an allen Enden, Ich hört' und fühlte nichts, als meinen Traum. Oft saß ich unter einem Baum Bis in die späte Nacht, den Kopf in beyden Sanden, Und überließ, mich dem Entzücken, In meiner Fantasie ihr Nachbild anzublicken.

Die Ungeduld, das Urbild felbst ju sehn, Stahl mich zulest der Borsicht des Druiden, Der mich erzog. Ich strich durch Shal und Soh'n, Bom Abendmeer zum Ost, vom Nord zum schwülen Süden:

Der hoffnungstrieb, sie endlich auszuspah'n, Berturzte meinen Weg und ließ mich nicht ermuben: Ulnsses hat in seinen Wanderjahren Richt mehr, als ich, in minder Zeit, erfahren.

74.

Doch, kurz zu seyn, nachdem der Frühling sich Dreymal verjüngt, seitdem ich ausgezogen, Rachdem ich manchen himmelsskrich, Manch sabelhaftes Land und manche See durchstogen, Und sich mein zweifelnd herz kaum mit sich selbst verglich,

Ob mich tein eitler Traum, ein Rind bes Schlafs, betrogen;

Da mich die Soffnung schon verließ, Erschien der Augenblick, der mir die Gottinn wies.

D 4 75. 3u

Ju malen, was ich da empfunden,
Dazu hat kein Bandyk die Farben noch erkunden;
Ich ftand, als würde mir der himmel aufgethan.
D Tag, o froher Tag, o mehr als goldne Stunden,
In euch fah'n Götter nur mich ohne Mißgunst an!
Wein ganzes Wesen schien in einem Ocean
Bon Freuden, welche noch kein Dichtermund be-

Rein Gludlicher gefühlt, zerfloffen und verfchlungen.

fungen,

76.

Ich fab fie, Zeifall — welch eine Wonn' umfaßt. Dieft eine'ge Wort! — und fie erlaubte meinen Blicken,

Ia, meinen Lippen felbft, Bewundrung und Ent-

Bu ihren Füßen auszuhrücken; Man zeigte mir sogar, ich werde nicht gehaßt. Zu meiner Wohnung ward ein schimmernder Palast Bon Sylfen aufgebaut, und ben den Lustbarkeiten Sah mich der hof fast stets an ihrer Seiten.

77. Bie

77

Wie neidenswürdig schien mein Glad! Doch, unterm Mond ift, leider! niches vollkommen. Ein unerbittliches Geschick Pat mir sogar der Possnung Trost benommen. Ach! warum mußte doch, Ratur, dein Meister,

Aus beiner Sand nicht gang vollendet kommen? Um aller Gotter Thron in fenn, Behlt ihrer fconen Bruft ber Liebesgott allein,

## 78,

Die liebte fie, und ach! nachdem ich sie erblicke Und nicht gerührt, so wird sie niemals lieben. So ist es im Gestirn geschrieben; Rie wird in ihrm Urm ein Sterblicher beglückt. Sanz Geist, ganz fren von torperlichen Trieben, Bon nichts gequalt, von nichts entzückt, Gleicht sie in einem Leib, den Benus selbst bes neidet,

Den Befen, Die tein Stoff betleibet.

D 5

79. Rie

79

Die hat das stürmische Setummel Der Leidenschaft ihr Herz aus seiner Ruh geweckt, Rie den entwölkten Geist mit ihrem Dunst besteckt. Wie dem, der vom Olymp, benachbart mit dem Himmel,

Auf eine halbe Welt den frepen Blick erstreckt, Die Schlacht ben Actium ein lächerlich Gewimmel Bon Froschen scheint, die eine warme Racht Aus ihrem Leich die Köpfe recken macht:

20.

So wird, indem vor ihr bas unbegrenzte Ganze Berbreitet liegt, der Erdenkinder Stand Und emsiges Gewähl zu Puppenspiel und Tand; Der Unterschied verschwind't von Casars Lorbeerkranze Und einem Blumenkranz, womit ein hirt benm Tanze

Sich König bunkt, weil ihn fem Müdchen wand; Gleich achtloß sieht ste uns zu ihren Füßen liegen, Und einen Schmetterling um junge Rofen fliegen.

21. Wabr

٩T.

Wahr ift's, sie unterschied die namenlose Triebe, Die mir im Traume schon ihr Schatten eingehaucht,

Bom schnöden Brand gemeiner Liebe, Die von Begierden lebt, und im Genug verraucht: Ein ewig brennend Feur, das feine Gegenliebe, • Das außer ihrem Blick sonst keine Nahrung braucht, War allzuschön, und unterm Mand zu selten, Es mit Berachtung zu vergelten.

82.

Uch! Itifall, wie manchesmal, Wenn sie voll sanfter Huld die Augen auf mich kebrte,

Mit suffer Stimme mir, mich stets zu gramen, wehrte, Und durch Ergögungen mein herz dem Rummer fahl; Ach! Freund, wie oft, und o! wie sehr bethörte Mein gern betrognes herz ein falscher hoffnungsstral! Wie bald ließ mich ihr ruhig Auge lesen, Was ich für Liebe bielt, sen Freundschaft nur gewesen.

23. Aus

83

Aus Mitleid irrte fle oft Sommertage lang Allein mit mir in schattenreichen Sapnen, Und ohne, wenn mein Arm sie wehmuthsvoll umschlang,

Wie keusche Furien sich in Gefahr ju meinen, Erlaubte sie mir, fonder Zwang, Den bangen Trost an ihrer Brust ju weinen: Sie sah mich gutig an und seuszte mir ju Lieb, Daß durch der Sterne Schuld ihr Derz gelassen blieb.

## 24.

Derr Ritter, siel ihm bier sein Hörer lachend ein, Das Stück ist weinerlich; doch duldet, daß ich lache. En, lehrt mich doch, ich bitte, wie man's mache, So tapfer, so verlieht, und doch so neu zu senn! (Denn Winseln, ich gesteh's, war niemals meine Sache.)

Um Amors willen ! herr, wer schmaßt von Quaal und Pein

An feiner Gottinn Bruft? Sie lagt euch ruhig liegen; Und ihr beklagt euch noch, sie sen nicht zu besiegen? 85. Ic.

Ja, fprecht ihr, fagte fie nicht felbst, ihr berg fen talt, Bur Freundschaft nur gemacht, und ungeschickt jum Lieben?

Welch Magben fpricht nicht fo? Und boch ift nichts fo balb,

Als biefe Rantafte, vertrieben.

D! sie verzeihen viel, jumal in einem Balb; Ihr braucht ja nur die Schuld auf ihren Reiz zu schieben. Durch Feuer, Freund, und nicht durch feige Thranen Erweichen sich die Gerzen sproder Schanen.

· 86.

Nach einem unbekannten Gut Rann der beredtste Wund und wenig Lust erwecken; Sieb ihr der Liebe Glück zu schmecken. Und siehe dann, wie lang die Sprödste spröde thut. Laß Amorn ansangs sich in Tand und Scherz verstecken, Entstamme nach und nach das jugendliche Blut, Und wenn ihr Auge schwinmt, wenn im halb ofnen Munde

Die blaffe gunge lechit, bann folagt bie Schaferftunde.

87. Bor

Vor Zorn und Schaam errothend, fällt Ihm Idris hier ins Wort: Ich weis nicht, was mich halt,

(Spricht er mit Stolz,) bein freches Maul zu lehren, Daß Gotter felbst ihr Bilb in dieser Tugend ehren, Die dein verdorbnes herz den Dirnen bengefellt, Die sich mit stumpfen Rägeln wehren. Wie? Ist die Unschuld nichts, als Kunst und schlauer Tand.

Beil Itifall vielleicht bequeme Rymphen fand?

28.

So troft, von feilen Bublerinnen In den Geheimnissen von Paphos eingewenht, Der Gecken blodes Bolk euch, Schönen, ungescheut, Höhnt euern schönsten Reiz, die kensche Sittsamkelt, Und prahlt, weil Lais wich, euch alle zu gewinnen; Unzärtlich, stumpf an innern Sinnen, Ist ihre Lieb' ein blokes Fibernspiel, Und ihre höchste Lust ein kigelndes Gefähl.

Ich Thor! wie konnt' ich auch so sehr mich übereilen, Mein Innerstes dem ersten besten Faun, Der mir in einem Wald begegnet, zu vertrau'n? Empfindungen mit dem, der ohne Derz ist, theilen, Deist Schlösser auf die Wellen bau'n, Und eines Tauben Milz durch Symfonien beilen. Sagt alles, was ihr denkt, erwiedert Itifall, Und nennt mich rund heraus ein Thier aus Eircens

90

Ich bin in euerm Sinn ein Majestätenschänder, Weil mir ein Welb ein Weib, und keine Göttinn scheint.

Bielleicht war eine Zeit, wo ich, wie ihr, gemennt; Allein, ich fah feitdem viel Weiber und viel Lander; Und ohne Praleren, mein Freund, Sie gaben mir zu sichre Pfänder Bon ihrer Fehlbarkeit, um jemals vor Grimassen Und großen Wörtern mir den Muth vergeh'n zu lassen.

91. **Es** 

ST.

Es ware, daucht mich, unerträglich, Wenn ich mir schmeichelte, sie könnten mir allein Richt widerstehn; man muß bescheiden seyn; Drum schließ ich so: ich bin von Bleisch und Bein,

Wie andre auch, was mir, ift jedem möglich; Run fand ich keine imbeweglich, Bom goldnen Thron, bis jum beschaubten Stalle, Richt eine; jede wich, und also weichen alle.

**52**;

Sch weigre zwar mich nicht, die Gaben, Womit mich die Natur begünstigt, zu gestehn. Wan schmeichelt mir, ich sen für einen Anaben Bon Fechter Art ganz leiblich schön; Doch, glaubet mir, wir anbern alle haben, Wehr ober weniger, was sie am liebsten sehn. Die Damen zwar gestehn nicht gerne dies Gebrechen,

Allein, die Renner follen fprechen!

\_93. Was

- 93.

Was ich beschwören kann, ift, daß Cupidons Pfeil Durch eine Warmerbruft wie durch die weichste bringet,

Und daß es und mit Wiß, Geduld und Weil Ben strengen Tugenden am sichersten gelinget. Imar wird, wie man im Liede singet, Die Schönste gern dem Tapfersten zu Theil; Doch pflückt auch oft Medor die Frucht von Rolands Thaten.

Und mas bem Riefen fehlt, tann feinem Zwerg ge-

94.

Ein Reuling nur klagt über Graufamkeit;
Ich wiederhol' es, Herr, sie lassen sich erbitten.
Die Unschuld? — Gut! die wohnt in Schäscrhütten,
Und hort veriert sie sich aus Unerfahrenheit,
Der Andern Tugend laure nur auf gelegne Zeit,
Und streckt die Wassen oft, eh man sie noch bestritten.
Im sichern Hann, in stiller Grotten Racht
Hab ich Bestalen schon, ju was ihr wollt, gemacht.

. 95.

Scheint euch, mein herr, aus allem, was ich sage, Daß Jitsfall fürs reizende Seschlecht, So sehr es ihn entjückt, so wenig Ehrfurcht trage, So denkt ihr wahr, und mir glebt die Erfahrung Recht.

Sie ift ber Talisman, burch ben ich alles mage, Und ben fein Stolz, kein Froft, kein Drau'n noch Bitten fcwacht:

Man muß im Sieg nur nachzugeben wiffen, Ihr Zorn verzehrt sich felbst, und ftirbt zulett in Kuffen.

96.

Doch jum Bewels, daß meine Theorie
Bu meinen Thaten stimmt, will ich euch was gestehen.
Gemeine Siege, Freund, Prinzessinnen und Feen
Berloren längst den Reiz für meine Fantasse.
Sie kosten mich zu wenig Müh;
Mein Stolz hat sich ein Abentheur ersehen,
Wovor dem Tapfersten das Blut im Leib erstarrt,
Und welches zu bestehn mir aufgehoben ward.

97. Die

Die Dame, die mich reizt, ist eine schöne Wilbe, Go schön, als eine je das Aug der Welt entsückt; Doch so gefährlich auch, daß niemand sie erblickt, Der auf der Stelle nicht jum seelberaubten Bilde Erstarrt, und marmorgleich die Garten und Gefilde Um ihr bezaubert Schloß ben tausend Prinzen schmuckt,

Die auf Gestellen von Rubinen Der schönen Graufamen ju Siegesmalern dienen.

98.

Sa furchtbar die Gefahr, fo groß ift auch der Lobn.

Denn wem es gladt, sie ungestraft zu taffen, Der träget, nach bes Schicksals Schlussen, Den Feenthron mit ihrer Sand bavon. Bon einem solchen Preis ber Soffnung hingerissen, Ließ mancher blonde Königssohn Sein Leben hier, um sich die Shre zu verschaffen, Aus Augen von Agat die Shreinn anzugaffen.

99. Ihr

. 99.

The feht das zweifelhafte Gluck,
Dem ich mit diesem Schritt getrost entgegen zehe.
Denn Itifalln halt keine Furcht zurück,
Und wenn er eine Welt versteinert vor sich sähe;
Ihr denkt vielleicht, daß ich zu viel mich blabe;
Allein, wer kann dafür? Es ist nun mein Geschick,
Gleich hundert andern folchen Drachen
Bon Tugend, auch Zeniden zahm zu machen.

100,

Zeniben? (ruft, aus halbem Schlaf erwacht, Der Paladin betroffen aus,) Zeniben? Sie felbst, (fährt jener fort und lacht;) Es scheint, daß euch mein Muth für mich bekummert macht,

Ihr febt mich fchon verfteint; doch, gebt euch nur gufrieden:

Die haben Sterne mir der Sprodiften Gunft be-

Ich fenne mich; mir widersteht allein, So fagt mein Horoscop, ein Bild von Elfenbein.

101. 3e.

IOI.

Zeniden? (ruft noch einmal, mit Gebehrden, Worinn Verwundrung sich mit Stolf und hohn vermischt,

Der schöne Ritter aus, und raft sich von ber Erden:). Es lebe Itisall, und wer ihn angefrischt, Durch seinen Fall berühmt zu werden! Rehmt meinen Dank, daß ihr mir aufgetischt: Der Tag bricht an; mich rufen andre Sorgen; Sucht ihr Zeniden — guten Morgen!

102.

Herr Ritter, wie so schnell? (verfett Der held im Engerfell) und wie es scheint, entrustet? Hat euer etles Ohr, was ihr gefagt, verlett? Man dachte, daß ihr mehr von meiner Schönen wußtet,

Als mir gelegen ift - Gut, thut, was euch ge-

Spricht Ibris, ber indes ju Pferde. fich gefest; Last euch auf allen Fall die Reise nicht gereuen, Und grußet mir Zenidens Papagagen.

**E** 3

103. Mit

103

Mit diesen Worten spornt er Raspinetten au, Und eh noch Itisall Erläutrung sodern kann, Dat ihn sein Auge schon im Porizont verloren Und nun erwacht, so frisch, wie neugeboren, Der junge Tag, und aus den goldnen Thoren Des Ostens sährt mit stammendem Gespann Der Gott des Lichts, beschwert mit Abentheuern. Doch, eh wir weiter gehn, soll hier die Ruse seuern,



Idris

## Idris und Zenide.

Zwenter Gesang.



## Idris und Zenibe.

Zwepter Befang.

¥.

Der Drohungen bes Ritters unbefümmert, Benidens Hofstatt sucht, und in Sedanten schon Ein Diadem um seine Stirne schimmert; Schiest Joris wie ein Pfeil durch Berg und Thal davon; Als ihm aus einem Wald ein Ton entgegen winnmert, Ein klägliches Geton, das seine Brust zerreißt, Und ihn dem Leidenden zu Gulse sliegen heißt.

3,

Dem Schreyen eines Beibs, dem man ben Mund verhale, Schien ber gedampfte Lon zu gleichen. Ber wagt folch eine That? — Doch, dieses fragt kein Delb —

Bum Schut des schonen Bolls durch seinen Stand bestellt, Eilt er der Stimme nach, die immer scheint zu weichen, Bis Raspinett' und er das offne Feld erreichen. Und hier, welch ein Gesicht durchbohrt ihm Seel und Leib ! Der häßlichste Centaur entführt das schönste Weib.

E 9 3. Jbr

Ihr goldnes Daupthaar fliegt in aufgelosten Locken Ums hangende Sesicht, in dessen holdem Rund Bor Angst bereits die Purpursäfte stocken; Es macht der starre Blick, der welke Rosenmund, Die halb entblößte Brust, wie bestig sie erschrocken, Und die Sewalt des schudden Raubers kund! Bergeblich zappelt sie, in seinem Arm geschlossen, Und strebt mit schwachem Fuß, ihn von sich weg zu stossen.

Richt ferne zeigt ein Schloß von hellpolirtem

Bon einer Felsenhöh der Thurme goldne Zinnen; Das üppige Serail von einer feinen Zahl Bon Königkischterchen und jungen Königinnen, Die, zu Belebung stumpfer Sinnen, Des Unholds Zauberkunst hieher zusammen stahl: Er eilet, seinen Raub in dieses Schloß zu tragen, Als an's gespiste Ohr ihm diese Worte schlagen:

5. Steb,

Steh, Unthier, steh! entlade dich so schnell, Als du dein Leben liebst, von deiner schonen Beute; Wo nicht, so wehre dich um dein behaartes Fell! So ruft der held, und spornt sein Leibpferd in die Seite.

Doch jener schaut, nur nicht, was biefer Gruß be-

Und trabt in vollem Lauf dem ftablernen Caftell, Der sichern Frenstatt, ju, wo seine Geisterwachen Der ganzen Ritterschaft der runden Tafel lachen.

6.

'n

Es hatt' ihm auch geglückt, wenn Rafpinette nicht Die Blige Jupiters im Rothfall überflöge; Der Salbmensch fühlt bereits das schmetternde Gewicht

Des ritterlichen Schwerdes und feine Donnerschläge, Eh er begreifen kann, wer fich so febr verwäge: Er schnaubt mit flammendem Sesicht Den Ritter an, läßt seine Beute fallen, Und wiehert, daß davon die Felsen wiederhallen:

7. 2Ber

Wer bift du, der mit mir ju kampfen sich vermißt? Du, dessen Kinn durch seine feige Glatte Beweißt, daß Ammenmilch in deinen Abern fließt; Flieb, sag ich dir — und wenn in einer Göttinn Bette Ein Gott an dir sich selbst erschöpfet hatte, So slieb und rette dich, wenn dir zu rathen ist; Eh dieser Arm, vor dem Siganten schon gezittert, Zu Bren dich schlägt, und Maden mit dir füttert.

۸.

So prablt der Wolfensohn und schnaubt (Wie wenn im krummen Thal ein dumpfes Un-

Bon ferne brauft;) er schwingt ben Kolben um fein Saupt,

Womit er weit umber viel untröstbare Mutter Gemacht, und mancher Braut die Sochzeitnacht geraubt;

Doch kaum berühret ihn ber unerschrockne Ritter Mit seinem Schwerdt von Diamant, So fällt der Rolben ihm zersplittert aus der Hand. 9. Der

Digitized by Google

. 9.

Der Salbinensch schwantt jurud, ftarrt mit erschrocknem Blicke

Den Ritter an, und findet, da er ihn Für den erkennt, womit ihn fein Geschicke Borlangst bedräut, für rathsam abzuziehn; Lautwiehernd dreht er sich, läßt seinen Raub zurücke,

Und trabt bem Walbe ju. Der Ritter läßt ihn fliehn, Und eilt, ber schönen Frau, die ftarr und ohne Leben

Um Boben lag, wo moglich, Troft ju geben.

10.

In diesem Augenbilck stellt sich ein hirt ihm bar, Der an Gestalt Bathyllen und Combaben Den Vorzug nahm, und einen kleinen Knaben Im Arme trug, so schon, wie Amor, war, Als ihm die Grazien noch Brust und Rectar gaben. Der blonde Schäfer wird ber Dame kaum gewahr, So eilt er auf sie zu, wirft sich zu ihren Füsen, Und deckt den blassen Rund mit seuervollen Küssen.

11. Er

Ħ.

Er warmet und begießt mit einem Thranenbach Die kalte Bruft, die blaffen Wangen, Umarmt und drücket sie, bis endlich allgemach Von feinem gartlichen Umfangen Die Wangen und der Wund mit neuen Rosen prangen,

Der schone Bufen fteigt, und ein erleichternd Ach Aus feiner Wolbung prefit. Sie hebt bie Augenlieber,

Erfennt ben hirten, folieft fle vor Entjuden wieber.

12.

Richts rührenders ward jemals auf der Scene Bethränten Augen vorgestellt, Als wie sich wechselsweis der Schäfer und die Schöne

Die treue Bruft an Bruft geschloffen halt:
Sie sehn sich schweigend an, indem die Freudenthrane Aus jedem schönen Aug' in großen Perlen fällt: Die Lippen öffnen sich und wissen vor Entzücken Die Größe ihrer Lust nur stammelnd auszudrücken.

13. Das

Das schöne Schauspiel zu vollenden, Theilt, der vergangnen Roth sich kindisch unbewußt,

Der kleine Liebesgott die mutterliche Luft. Sie druckt ihn mit gefaltnen Sanden Bald an den Mund, bald an die frohe Bruft, Und kann von ihm die Augen nicht verwenden; Ihr ift, nachdem fle ihn verlohren Und wiederfand, sie hab' ihn erst geboren.

14.

Bon ihrer Freude gang verschlungen, Bemerken fle den helden nicht, Der ihnen diese Lust des Wiedersehns errungen; Den Liebestrunknen zeigt das helle Sonnenlicht Richts, als ste selbst; die angenehme Pflicht Des Danks wird noch durch Regungen verschlungen, Die, eh sie wieder fanft in ihrem Ufer stießen, Bom vollen herzen sich-zuvor ergießen mussen.

15. In-

İŞ.

Indeffen fteht der Held, auf seinen Speer gelehnt, Dem suffen Luftspiel zuzuschauen; Sein mitempfindend herz voll Menschlichkeit, ver-

Sein Antlit; eble Luft, ber Lohn ber Tugend, behnt Den heldenbusen an, und macht die Augen thauen: Indem entbestt ein Bild ber schönen Frauen Den Schöpfer ihres Glücks; sie zeigt ihn ihrem Mann

Und rubmt ben Duth, ber fie errettet, an.

16.

Und bende werfen sich zu seinen Füßen bin, Und können keinen Ausdruck finden, Der ihm beweisit, was sie für ihn empfinden. Bu dem, was ich gethan, (versetzt der Paladin, Und bebt sie zärtlich auf,) verbinden Des Ordens Pflichten mich, von dem ich Mitglied bin, In schon die Menschlichkeit. Das schwächere Ge-

Sat an des stärkern Schutz ein angebornes Recht.
17. 3u-

Bubem war leichter nie fein Gegner zu bestegen: Sein Rolben wurde faum von meinem Schwerdt be-

So fab man ibn zu Sonnenftaub verfliegen, Und ibn, ben Pocher, felbst vom Wind bavon geführt. Ja, hatte gleich ber Rampf mit Wunden mich getiert,

So hiele' ich, Freunde, das Bergnügen; Das mir aus euern Augen ftralt, . Wit meinem Betzensblut zu theuer nicht bezählt:

įĝ

Dur werdet ihr die Frage mir erlauben, Mit welchem Ramen ihr von mir zu ehren fend? So mogen und bes Glucks bewährter Zärtlichkeit (Erwiedert ihm der hirt,) die Götter nie berauben, Wie Lila und Zerbin fich euch verbunden glauben. Mein ganzes Leben, herr, zu euerm Dienst gewenht,

Rann eure Boblthat nicht vergelten; Bas ihr mir wiedergebt, erfesten feine Belten.

19. Nach

Nach tausenbfacher Noth, und einem Prafungsstand Worinn wir, Jahre lang, mehr Ungemach erfahren, Als Psyche mit ben goldnen Haaren, Nachdem ihr Vorwiß sie aus Amors Arm versbannt;

Dat und ber Liebesgott, bem wir gewenhet waren, Ein lächelnd Antlig jugewandt; Und würdigt, jum Erfat ber Quaal, die wir erlitten, Mit aller feiner Gunft und nun zu überschütten.

20

In ungestörter Ruh, uns seibst die ganze Welt, Und, gleich ven Seligen im Elyseerseld, Bergessen von der Welt, und von ihr abgeschieden; Mit einem stillen Glud zusrieden, Das keine Zeugen sucht, und aus uns selber quellt; Durch Göttermacht beschügt, von Sylsen und Sylsen

Bedient, bemerkten wir, in einem fecten Eraum Bon Geligfeit, ben Blug der Stunden taum.

21. Die

Die Macht, burch beren Gunft wir biefes Gluck be-

Fand nothig, unsern Aufenthalt,
Den um und um ein stiller See umwallt,
Durch einen Talisman vor Ueberfall zu schüßen,
Um die vereinigte Gewalt
Der ganzen Welt zu Boden hinzublißen,
Wird eine Lampe nur gebrückt,
Die einst Alabdins war, und mich nunmehr beglickt.

22.

Mit diesem Benftand hielt ich, fonder Ball und Mauren,

Mich sichrer, als ein Kind auf seiner Mutter Schoos; Wir setzen unbesorgt den Augen des Centauren Uns, Arm an Arm, am Gegenufer bloß. Doch zur Behutsamkeit ist keine Macht zu groß; Ein übermannter Feind kann hinter Hecken lauren. Was niemand offenbar zu wagen sich vermißt, Gelang dem Wolkensohn durch List.

**3** 3

23. Ccin

Sein Anschlag, über mich in Lila's Arm zu flegen, War, wie der Ausgang wieß, auf dieses Rind.
gebaut;

Dieß Puppchen, unfre Luft, in deffen schlaffen Zügen Ein jedes unter uns mit doppeltem Bergnügen Des andern Bilb in seinem eignen schaut. Zween Sylfen ward es heut von Lila anvertraut, Die im Orangschenwald, wo sich die Lüfte fühlten, Der Lindheit frohes Spiel mit ihm im Grase spielten.

24.

Auf einmal horen sie mit wirbelndem Geton Den lieblichsten. Sefang aus nahen Zweigen dringen, Sie schauen auf, woher die süßen Tone klingen, Und sehn vor sich den schönsten Bogel stehn; Es war ein Colibri, mit Sold und Purpurschwingen, Man konnte schöners nichts, als sein Gesieder, sehn.

Sein bunter Schimmer reigt ben Knaben, Er gittert vor Begier, bas Bogelchen ju haben.

25. Der

Der fleine Sanger merfe's, fliegt willig ju ibm

Und stellet sich, als ließ er gern sich haschen; Er thut so jahm, den blühenden Jasmin Aus seiner Sand mit losein Pick ju naschen, Und scherzt, und buhlt, so fren, als kennt' er ihn Bon langem ber; doch, ihn ju überraschen, War keine Möglichkeit, und eh sie sichs versahn, Blist sie sein-sunkelnd Aug' vom andern User an.

26.

Der Anabe weint und hort nicht auf zu klagen,
(So sehr bezaubert ihn bes bunten Bogels Pracht,)
Bis seine Splsen ihn ans andre User tragen.
Die Unbehutsamen! Sie hatten nicht bedacht,
Daß es gesährlich sen, sich außerhalb der Macht
Des Talisman, der uns beschüht, zu wagen.
Raum hat ihr leichter Fuß des Feindes Park berührt,
So fühlen sie im Sturm sich durch die Luft
entführt.

F 3

27. In-

27,

Indes der Anabe nun des kleinen Spielgeschen Sich kindisch freut und alles sonst vergiste. Wird seine Wiederkunft vermist.

Die Mutter sucht ihn felbst, wo nur zu suchen ift, Im Sof, im Blubmenbapn, in allen Gartenstellen, In Grotten, im Gebüsch, ben allen Brunnenquellen, Kein Plat bleibt undurchsucht in unserm Lustrevier, Doch, weber Kind, noch Splfe zeigt sich ibr.

28.

Bulete besinne sie sich, baß man auf einem Nachen Bum Schwanenhaus ihn oft zu führen pflegt; Sie schaut am Wasser bin; ba wird sie einen Orachen

Jenseits ber Gee gewahr, ber im weitoffnen Rachen Den Liebling ihrer Bruft tief ins Gebusche tragt. Es war ein Blendwerk nur, burch Zauberen erregt, Ein Luftgespenst, bas ihre Augen tauschte, Doch, Lisa horte nichts, als was die Mutter beischte,

29. Das

Das Leben, das die ftarren Glieber Bor Schrecken schon verließ, glebt ihr die Liebe wieder, Sie stürzt sich in die Fluth und schwimmt ans andre Bord;

Doch, da fie es erreicht, war Rind und Drache fort. Sie rennt auf seiner Spur im Walde auf und nieder, Und benkt vor Angst nicht eber, welchem Ort Sie sich vertraut, bis vom Gebusch verstedet, Ein wiehernd Lachen ihr den nahen Feind entdecket.

30.

Indessen hallt, da Kind und Mutter fehlt, Mein kleines Haus vom lautem Jammer wieder: Ich slieh der Lampe zu: der Geist, der sie beseelt, Erscheint im Donner, und erzählt Mir alles, was geschah, wirst drauf sich vor mir nieder

Und werht, nach feinem Brauch, fich felbft und feine Bruder

Bu meinem Dienst; boch schwort er mit baben. Daß bes Centauren Sig ihm unguganghar fen.

F 4 31. Er

Er fpricht: Rein Zauberer, felbft ben nicht aus-

Der auf bem Arlas wohnt, permag ihm benzukommen; Die ganze G. isterwelt wird nur von ihm verlacht; Ein junger Ritter ists, dem das Gestien die Macht, Ihn dieser ist zum Glack ist eben angekommen: Sen gutes Muths! dein Sohn ift unverschrt, Und dem Centauren wird bezeits die Flucht verwehrt.

32.

Mit diefem folang ber Geift ben Urm um meine Duften,

Lind ploglich fand ich mich in biefen Park versetzt. Das erste, was barinn mein Aug' ergößt, War Zerbinet, mein Sohn, der unverleßt Auf Asphodilen schlief, die sonk den Schlaf vergisten; Doch, Zephyrs wehten ihm mit frischen Balsamdusten Gesunden Schlummer zu; ich hob erfreut ihn auf, Und euers Zwentampse Lerm beschwingte meinen Lauf.

Das andre wift ihr selbft, Und, o! gebenedenet Sen Stund und Augenblick, in welchem euer Muth Mein andres Ich aus dieser Noth befreyet!

Der Wohlthat Größe gleicht dem Gut,

Das ihr mir wieder schenkt, und jeder Tropse Blut,

Der diese Abern schwellt, sen euch dafür gewenhet!

Geliebt zu senn, braucht ihr euch nur zu zeigen,

Doch unfre Derzen macht euch Pflicht und Neigung eigen.

344

Soll aber bieses Tags Verdienst vollkommen senn, So lasset euch die edle Mah nicht dauren, Die Königktöchter zu befreyn, Die noch im Zauberschlost des üppigen Centauren, Als Opfer seiner Lust, um ihre Frenheit trauren; Denn dieses Abeneheur gehört für euch allein, Derr Ritter, solget mir — Nein Weib besorgt indessen

Muf unfre Bieberfunft ein landlich Abenbeffen.

8 5

35. Der

Der Paladin, ben nichts fo febr erhibt, Als schöner Thaten Reiz, läßt fich nicht zwenmal , laben.

Sie wandern lang auf ungebähnten Pfaden, Bis ihnen auf der Soh bas Schloß entgegen blige, Das seiner Thurme Last auf goldne Pfeiler stütt. Ein bacchisches Geschren von Satzen und Menaden, Scheint schon von fern Bewohner anzukunden, Die ihre Fröhlichkeit an keine Regeln binden.

36.

Raum fließ ans erfte Thor, bas ihm entgegen ftand,

Des Nitters Wunderschwerdt, so war es aufgeschlossen; Sie gehn hincin; iba kommen zween Molossen, Aus Silbererzt durch Zauberkunst gegossen, In voller Wuth lautbellend angerannt: Der Tyger Grimm, die durch den glub'nden Sand Numidiens mit durrem Nachen streichen, Und Plutons Hospund selbst muß diesen Hunden weichen.

37. Doch,

Doch, Idris jucte nur den Degen gegen fie, So blieben fie erstarrt und unbeweglich sieben; Und nun verwehrt ihm nichts, durch Hof und

Ins innre Schlof hinein ju geben. Bas jugeliofe Cantafie Und Zauberen vermag, war hier vereint ju sehen. Ein seber Gegenstand, ein jeder Winkel beut Bersuchungen ju schnöber Ueppigkeit.

38.

Dem Gott bes Weins, und bem, auf beffen Pfahl Einst üblich war, die Braute Roms ju wiegen, Schien alles eingeweght; hier schmaust man, dort if Ball,

Man flegt, und jauchzt, und ftampft den Marmorfaal, Es rauschen Bache Beins aus umgestürzten Krügen Den Ueberwundnen zu, die schon zu Boden liegen; Selbst Accuden, welche soust verschämt in Grotten Kiebn.

Befummert man sich nicht ben Augen ju entziehn.
39. Den

Den Sitten diefer wilden Seerde Erhebt ben vielen noch die zwittrifche Figur; Den Menschen gleichen fie bis an den Gartel nur, Die andre Saifte stampft mit hartem Suf die

Auch zeigt die freche Stirn und appige Gebehrbe Mehr von der wiehernden als menfchlichen Ratur; Ihr Frauenvolk, erhigt von Tanz und Wein, Scheint stolz auf seine Schmach, ankatt beschänt zur fenn.

40,

Die schönste biefer Mittelvinge Bon Menschen und von Bieb wirft auf ben Paladin, Mit offnem Urm, sich liebestrunken bin; Doch weber ihres Saars gelockte schwarze Ringe, Noch bie gewölbte Brust erschüttern seinen Sinn, Raum zieht er sich bestürzt aus dieser Schlinge, Als eine andre schon, gefühlt bevor erblickt, Ihn brünstiglich an ihren Busen drückt.

41. E

ÚΙ.

Er ringet noch mit the, da schon ein neuer Schwarm. Bezechter Rebenbuhlerinnen Ihn um und um bestürmt; die Menge macht ihm warm.

Und marmer noch ihr uppiges Beginnen; Er sucht umsonst die Thure zu gewinnen, Ihm bleibt zum Schirm allein fein Degen und fein

Gezwungen giebt er itt bas Flammenfcmerbt ber Been, Sie febens, wollen fliebn, und bleiben ploglich fteben.

4Ż.

Sie bleiben stehen, und keines rührt sich mehr 218 sich ein Tobter rührt; sie scheinen nur zu leben, Bon Athem ist die Brust, von Glut das Auge leer, Und in den Stellungen, worinn sie ungefehr Der Zauber übersiel, muß jedes ewig schweben. Der Sieger kann sich nun, wohin er will, erheben; Das ganze Schloß gleicht einer Todtengruft, Und nur der Wiederhall antwortet, wenn er ruft.

43. 3Bt

St führet ihn Zerbin durch viele offne Zimmer, Bon denen eines stets an Aufpuß, Pracht und Schimmer

Das andre überstrahlt, burch manchen Säulengang Und manchen Saal, so hoch und lang Und reich an goldnem Glanz, als immer Augustus Fürstenfaal; bald wird dem Ritter bang, Aus dieses Labyrinths dädalischen Gewinden Zulest den Ausgang nicht zu finden.

44.

Doch geht er fort, bis ihm ein Thurm von fcmarzem Stein

Den Weg versperrt; hier muß, spricht sein Begleiter, Dem Ansehn nach, ein Kerker sepn; Der Tag ist hier verbannt, kaum macht ber tobte Schein

Bon einer kampe noch den finstern Zugang heiter; Auch seh ich keine Thur — doch, hier ist eine Leiter; Wir wollen — Rein, spricht Idris, laß sie stehn, Erspare dir die Muh, ich kann durch Mauren gehn.

45. Er

Er sagte nicht zwiel; sobald ber Zauberbegen Den Thurm berührt, so gahnt ber Stein und springt; Beym schwachen Schein, ber in die Deffnung bringt, Daucht sie, als sahen sie im Dunkeln was sich regen. Sie nahern sich, bis sie erkennen mögen, Es sep ein Frauenbild, die ihre Sande ringt: Sie fahrt erschrocken auf, indem die schwarzen Mauren Sich aufthun, und vermennt, sie sahe den Censtauren.

## 46.

Sie fällt, gang außer sich, auf ihre Anie und faltet Die Sanbe auf die Brust; ihr banges Auge rollt, Und ungeflochten fliegt der langen Saare Gold Um Stirn und Nacken her — Ist deine Wuth erkaltet,

Ruft sie mit einem Ton, der fast die Felsen spaltet, So sen nur diesesmal dem Flehn der Unschuld hold; Sieb mir den Tod, Tyrann! du kannst mir sonst nichts geben,

Das mir erträglich ift; ich will nicht langer leben.

47. Gen

Sen rubig, schönes Rind, antwortet ihr ber helb, Dein Leiben ist vorben, und bein Tyrann gefällt; Dieß Schwert, bas nur ben Bosen schrecklich bliget, hat Unschuld stees geracht, und Schönheit oft gesschütet.

Er fprichts, indeft fein Urm fle freundlich unterftaget. Die Schone, die ihn fast für ihren Engel balt, Beginnet nun, sich allgemach ju fassen, Und magt's, auf fein Gesicht, fich ihm ju überlaffen.

4Ŷ.

Sie folgt, boch wantend noch, bom Ritter in ben Saal,

Wo, wie er es verließ, bas ganze Bacchanal
Gleich Bildern schwebt, bie Püget oder Rahl
Aus Stein zum Daseyn aufgewecket,
Und sie, bis ihre Sand ber Augen Wahn entdecket,
Wit nachgeahintem Leben schrecket:
Run schaut sie breifter auf; boch glitschen ihre Augen
Sogleich von Gruppen ab, die nicht für Mädchen
taugen.

49. Allein,

Ullein, wie stuget Ibris nicht, Da sie auf der Centaupen einen Mit ofnen Urmen eilt, und einem Angesicht, Worinn ein Freudenstrahl mit Thränenwolfen sicht! Wie sie ans herz ihn drückt! Ihr solltet wirklich mennen,

Sie werbe fich mit ihm verfteinen.
So find' ich, ruft fie aus, fo find' ich noch julest Dich, ohne bem ich mir zu fterben vorgefest!

50

Doch, Gotter! ach, wie findet Deanire Den Liebling ihrer Bruft? — Bermandelt und erstarrt! Wie ? falt in meinem Urm? Entfeelt? — Und ich verliere

Das Leben nicht, das mir jur Quaal erhalten ward? Unfel'ger Pring von Caschemire!

D! warum wurd' ich nicht im Sand bes Meers ver-

D! warum raubtet ihr mit graufamem Erbarmen, Berhafte Sterne, mir ben Tod in feinen Urmen!

51..Gu

So ruft sie kläglich aus, indem ein Thränenguß Sein starres Auge mascht und seine Marmotwängen. Umsonst! Er fühlet nicht den liebesvollen Ruß, Erwiedert nicht ihr brünstiges Umsangen! Den Ritter schmerzt so sehr, was sie erdulden muß, Daß große Tropsen ihm an beyden Backen hangen; Jedoch Zerbin haucht ihnen Hossnung ein:

Das Uebel, spricht er, kann vielleicht noch heilbar senn.

52.

Der Prinz von Caschemir, wie ihn Madame nennet, Ward, wie es scheint, von ihr durch einen Sturm ge-

So ift's, schluchzt Deanir; ihm hatte mich zur Braut Der Sultan von Catan, mein Bater, angetraut; Zu unster Reise ward das schönste Schiff gebaut; Der Abschied war betrübt; doch, wie ihr denken könnet,

Berkehrte noch vor Untergang der Sonne Die Aussicht unsers Glücks die Traurigkeit in Wonne. 53. Im

Im Anfang gieng es gut, das Schiffsvolk fang und forie,

Die Luft war hell, die Winde gunftig; Drey Tage flohn vorben, wir wußten felbst nicht wie, Denn niemals liebten wohl Verlobte sich so brunstig. Allein, am vierten Tag (ben Tag vergeß ich nie!) Umzog der himmel sich, die Luft ward schwull und bunstig,

Und ftill, wie eine Gruft — Wir bachten noch an Richts, Da raubt' auf einmal und ein Sturm ben Quell des Lichts.

54.

Die Dichter haben uns so manchen Sturm beschrieben, Daß ein Gemälde hier mir überflüßig daucht: Wir wurden Tag und Nacht von Winden umgetrieben; Doch, herzen, welche zärtlich lieben, Wird an des andern Brust das größte Unglück leicht. Inzwischen hatten wir das Ufer fast erreicht; Wir unterschieden schon den himmel und die Flur, Als plöglich unser Schiff an eine Sandbank fuhr.

**G** 2

55. Ju

In dieser Noth war unter unsern Leuten Auf eigne Sicherheit ein jedes nur bedacht; Mein Prinz allein wich nicht von meiner Seiten, Und schwur, bis in die ew'ge Nacht Des Todtenreichs mich freudig zu begleiten. Er hatte mich am Mastbaum fost gemacht, Und hosste, neben mir, durch Schwimmen Das nahe Ufer zu erklimmen.

56.

Wir nahten schon bem Strand, ber einer Zunge glich,

Die weit hervor ins Meer fich reckte, Als ploglich ein Geburg gezackter Bellen fich Auf uns herunter fturzt' und mich und ihn bedeckte: Er rif den Prinzen fort; vergebens fampft' er, ftreckte

Bergebens aus der Fluth die Arme gegen mich; Er wurde durch den Schwall der aufgebrachten Wogen

Lang auf - und abgewälzt, und meinem Aug' entzogen.
57. Bor

Vor Angst und Schmer; entfeelt, empfand . Ich ist mich selbst nicht mehr, und weis sonft nichts zu fagen,

Als daß ich mich am muschelvollen Strand, Wohin die Wellen mich vermuthlich hingetragen, In eines Ungeheurs behaarten Armen fand. Ben meinem Jammer kalt, und stumm zu meinen Fragen,

Doch, fcmur er, befto mehr von meinem Reig gerührt,

Dat er mich mit Gewalt in biefes Schlof entführt.

58.

Dier sabich Frauenvoll durch Sal' und Garten streichen, Geraubt, wie ich, und nun des Unholds Zeitvertreib; Der obre Theil bis zu den schmalen Weichen Bersprach ein anmuthsvolles Weib, Bon ihrem Falle trug der Rest die schnöden Zeichen, Ein langer Roßschweif schloß den viergebeinten Leib. An jeder, welche sich zu seinem Willen schmieget, Wird die verrathne Zucht auf diese Art gerüget.

**ઉ**53

59. Das

Das Ungeheuer ließ kein Mittel unversucht, Bu seinem Willen mich zu bringen; Liebkosung und Sewalt blieb beydes ohne Frucht; Er fand, es lassen sich Prinzessinnen nicht zwingen. Einst wollt' ich, weil er mir zur Flucht Sonst jeden Weg. versperrt, aus einem Fenster springen;

Jum Unglud hafcht' er mich im Fallen noch benm Bein,

Und fchloß mich in die Gruft, wo ihr mich fandet, ein.

60.

Sut, ricf Zerbin; was Deanire fagt, Scheint mir das Abentheur des Prinzen aufzuschliessen, Bermuthlich hat er sich in dieses Schloß gewagt, Und seine Noth den Damen mit vier Füßen, Die vor und stehn, so rührend vorgeklagt, Daß sie zu seinem Erost sich milder sinden liessen, Als dem Centaur gefiel — So etwas muß es

Ihr rathet unverschamt, fiel bie Pringeffinn ein.

6ı. .

Mein Pring mir ungetreu? Er, ber fo oft ge-

Daß er für mich allein geboren,
Daß ich allein sein Berz zu rühren fähig sep,
Er, Deaniren ungetreu?
Und hatt' ihn auch bas schwesterliche Drep
Der Grazien zum Liebling auserkohren,
Ja Melusine selbst ihr Net für ihn gespannt,
Sie hättten mir sein Berz, bas glaubt mir, nicht
entwandt.

62.

Prinzeffinn, wie man fagt, fo giebts befondre Falle, Erwiedert lächelnd unfer hirt:

Das her; fann schuldloß senn, indem ber Mund verirrt.

Dieß trügt euch Damen oft, und manche Mirabelle Mißkennt der Inbrunst achte Quelle, Durch deren suße Wuth sie hingerissen wird: Die Schönen dieses Sofs sind von bekannter Gute, Und ihre Forderung gieng schwerlich aufs Gemathe.

😘 4 63. Auf

Digitized by Google

Uuf allen Fall kann und bes Ritters Schwerde Der Sachen wahren Grund entdecken; Ist euer Prinz getreu und eurer Liebe werth, Und blieb sein herz zum mindsten ohne Recken, So ist es leicht, vom Schlaf ihn auszuwecken; Berührt ihn nur, herr Ritter, wo das Pferd Sich in den Mann verliert, dreymal mit eurer Rlinge,

Und wenn er foulbloß ift, fo febn wir Bunderdinge.

64.

Die schone Deanir, so fubn sie war, erblaßt, Da unfer Seld ben Griff des Zauberdegens faßt. Ihr schaudert innerlich — Wie, wenn er Marmor bliebe!

Welch Ungluck! welche Schmach für ihre reinen Triebe! Sie zieht ihr Kopftuch von Damast Bor ihr Gesicht, und ruft im Uebermaaß der Liebe: Könnt ihr ihn ja nicht ganz mir wiedergeben, So schenkt, ihr Götter, ihm nur wenigstens das Leben!

65. G(1ch

Saum rührt bas Schwerdt ihn an, so reget sich ber Stein,

Das neue Leben rauscht burch die erwärmten Glieber, Die Lungen dehnen sich, die Augen seben wieder, Und seben — Deanir! Ab! täuschet mich ein Schein? Ihr Sotter — ruft er aus, und wirft beschämt sich nieder,

Doch Deanir, die holbe Creatur, Sieht ben Centauren nicht, fieht ihren Liebling nur.

66.

Sie fliegt in seinen Arm und drudt ihn mit Entzücken Best an ihr schlagend Berg, so zärtlich, so verliebt, Daß sie dem Prinzen Gorge giebt,
Sie möchte sich und ihn vor Järtlichkeit ersticken.
Indem er mit der Sand sie sanst zurücke schiebt,
Beschaut er seitwärts sie mit halbgeschlosnen Blicken
Bom Gürtel bis zum Buß, und sicht, beschämt vielleicht,

Doch ohne Gram, wie wenig fie ihm gleicht.

**6**7. Und

igitiza de Conste

Und nun beginnt er, ihr umständlich zu erzählen, ....
Wie er den Strand erreicht, und drenmal Lag: und Racht

Mit einem Schmerz, wozu ihm Wort und Athem fehlen,

Sein Liebstes auf der Welt zu suchen, zugebracht. Wie er hieher verirrt, und wie durch Zaubermacht. Sich eine Fee berühmt, ihr seine Treu zu stehlen; Wie start sie ihn versucht, wie streng er sie behandelt, Wie grausam sie getobt, und wie sie ihn verwandelt.

68.

Db sein Bericht durchaus so zuverläßig mar, Als Deanir ihn nahm, das können wir nicht wissen; Zwar hatte sich Zerbin die Lippen fast zerbissen, Und lächelnd zog den Mund der Paladin sogar; Allein, das gute Kind fand alles sonnenklar, Und gab sich viele Muh, ihn gutes Muths zu kuffen. Sie schwur ben Amors Pfeil und ben Dionens Taube,

Daß fie jufrieden fen und baß fie alles glaube.

69. Ihr

The daucht fogar, bag ibm fein Schweif recht artig

Und daß kein hirsch so schlanke Beine habe; Rurz, ihrem Urtheil nach, war er ein feiner Anabe, Je mehr sie ihn besuh, je mehr sie Reize fand. Was ist so ungestalt, das Amors Zauberband, So lange der Irthum daurt, mit Anmuth nicht begabe? Sah nicht Titania in liebeskrankem Wahn Den Esel, Claus, für einen Sylsen an?

70.

Daß seine Pferdgestalt ben Prinzen machtig ziere, Gesteht Zerbin ber Dame höflich ein; Doch, ob der hof zu Caschemire Ben seiner Wiederkunft die gleiche Mennung führe, Das, mennt er, möchte wohl noch eine Frage seyn; Zum Wechsel eines Staats sen oft die Ursach klein; Ein Roßschweif, welcher einst das Wassenglück der Türken

Entschieden, tonnte leicht bes Pringens Fall bewirfen.

71. Mir

Mir scheint (so fubr er fort,) zu eurer Sicherheit Der beste Rath, die Kuße nicht zu spacen, Zumal da ihr so wohl beritten send; Es wohnt ein Zauberer mit silbergrauen Haaren Auf dem bewölften Haupt des Atlas eingeschnent; Ein Mann, der alles weis, im himmel so erfahren, Als war' er da zu Haus; ihm sind im Ocean, In Feuer, Erd und Lust die Geister unterthau.

72.

Den sucht und fragt um Rath; wenn der es thunlich

Ist die Entzauberung des Prinzen leicht geschehn. Dem fürstlichen Centaur scheint dieser Rath gegründet, Und ohne Zeitverlust entschließt er sich zum Gehn. Die Schöne, von Begier entzündet, Den alten Zauberer und seinen Bart zu sehn, Dankt ihren Rettern sehr, springt auf des Prinzen Rücken,

Schlingt jeden Urm um ibn, und fliegt aus ihren Blicken.

73. Der

Der Paladin, der nun sein ritterliches Amt In diesem Schloß vollbracht zu baben glaubet, Läßt alle übrigen der Wirtsamkeit berandet. Von lechzender Begier; wie Tantalus, entstammt, Wie Tantalus zum Durst am Quell der Luft vers dammt,

Bewegunglos, am Boben angeschraubet, Stehn ober liegen sie, und warten sehnfuchtsvoll, Bis einst ber Aitter kommt, der sie erlosen soll.

74.

Dier steckt ein Faun den vollen Becher Der Nymphe dar, die ihm zu tuffen winkt; Bergeblich leert Eupido seinen Köcher Aus ihrem Aug' auf ihn; der ungereizte Zecher, Dem Epperns Wost entgegen blinkt, Saft lachend ihr ins Aug' und — trinkt, Doch in Gedanken nur; denn unvermuthet wehren Die stärren Rerven ihm, den Becher auszuleeren.

75. Dort

Dort tanzen in vermischten Reph'n Mit Chirons Brüderschaft halbnackende Menaben, Indeß nicht weit davon in frischgepreßtem Wein Zween Satyrn ihre Kehlen baden; Schnell stürzt des Weingotts Wuth sie in den Tanz hinein,

Und jeder faßt ben ihren runden Waden Zwo Rymphen auf, hebt sie so hoch er kann, Und lacht aus weitem Maul der That, die er gethan.

76.

Schnell überrascht, entgeistert sie .

Des Zauberbegens Blis, mit eitelm Wiberstreben Bleibt, Bildern gleich, die ganze Gruppe schweben; Doch, glübendern Affect und nachgeahmters Leben Gab Bonarotti selbst dem Stein von Paros nie.

Die Tänzer sliegen noch; mit angestrengtem Anie Scheint jede Nymphe sich noch zappelnd loszumachen,

Und das getäuschte Dhr bort faft ben Satyr lachen.

77. Dort

.77.

Dort halt ein junger Faun, von Sehnsucht glabend beig,

Auf weichem Canapee das schönste Kind umfangen; Wie sträubt sie sich, die Blode, die nicht weis, Daß Faunen nur durch Sträuben mehr erlangen. Sie dreht den Kopf, und giebt um Rund und Wangen Ihm zu entziehn, den vollen Bufen preiß:

Der Faun, mit diesem Tausch zufrieden,

78.

Sie seufzt, sie windet sich, doch mitten im Bemühn, Den Unternehmungen des Feinds sich zu entziehn, Der immer kühner wird, gebricht es ihr am — Willen; Der Schlaue weis die Kunst, der Spröden Jorn zu stillen,

Und stegt, nach Parcher Art, im Fliebn: Schon steht er matte Glut ihr sterbend Aug' erfüllen, Schon glitschen ihr die Anie, schon sinkt ihr Arm zuruck,

Und seinem Siege fehlt nur noch ein Augenblick.

79. In

In diesem Angenblick entführt ber Zauberbegen, Der hier kein Leben übrig läft, Der Rymphe das Gefühl, dem Jüngling das Bermögen.

Ein Anblick, herzen von Abbeft, Und nicht Schah Baham pur, jum Weinen ju bemegen!

Der Ritter, von Ratur und Uhnungen geprefit, Migbilligt ben fich felbst die Sartigkeit der Feen, Und bleibt gedankenvoll ben dieser Gruppe stehen.

20.

Er sehet fich an ihre Steffe bin; Wie, wenn nun endlich sich Sie, beren Sclape ich bin,

Um die ich schon so lang in stillem Gram zerstiesse, Wie wenn Zenide sich dereinst erweichen liesse; Ihr schmelzend Auge mich nun alles hossen biesse, Was so viel Treu verdient; und irgend ein Werlin, Wenn ich bereits mich halb vergöttert fühlte, Uns einen Streich, wie diesen beyden, spielte?

81. In

Ŕt.

Indem er fich in diesem Traum verliert, Macht ihn sein Freund den Abendstern bemerken, Der schon zum Sphärentanz die Sterne aufgeführt. Nach allen ritterlichen Werken, Womit ihr diesen Tag geziert, Ist's, spricht er, Zeit, den Leib durch Pfleg und Rub zu stärken.

Fur helben eurer Art ift zwar mein Dach zu fchlecht. Doch, eure Gutigkeit giebt mir zu hoffen Recht.

**22.** 

Der Ritter, von Zerbins verbindlichem Betragent Gestalt und Con gerührt, in dessen sanftem Klang Was sympathetisches ihm in die Seele drang, Bedenkt sich nicht, ihm bankend zuzusagen, Ob seiner Reise Zweck ihn gleich zu eilen zwang. Sie gehen aus dem Schloß; da kommt ein Ruschelmagen,

Sehr fcon geschnist, gemalt, lactiett, vergold't, Auf leichten Rabern angerollt.

83. Den

Den Wagen ziehn zwen schwanenweiße Pferbe, Bon jener Art, wovon Birgil uns singt, Das sie auf steilen Sohn, wenn sich die Welt verjängt,

Bon Zehhnes Sauch empfangen werbe.

So schnell verschlingt ihr Flug die kaum berührte
Erbe.

Ein Sylfenpaar, gelblockigt, goldbeschwingt, Schwebt nebenber, der Pferde Flug zu leiten, Und Raspinette trabt mit stolzem Gram zur Seiten.

84.

Sie sigen ein, ber Wagen fleugt
In sanftem Sturm davon; nach wenigen Secumben
Ist Schloß und Wald aus ihrem Blick verschwunden,
Schon naben sie dem See, aus dem die Insel steigt,
Worinn Zerbin vor dem, ber ihn gezeugt,
Dem Feinde seines Glück, geheimen Schuß gefunden;
Der holde Sig, den, ohne fremde Pracht,
Natur und Liebe schon zum Paradiese macht.

85. Nichts

85

Dichts schöners hat, nach tausenbfacher Roth, Erschöpft vom langen Kampf mit nie geprüften Wellen, In deren jeder euch ein neuer Tod bedroht, Standhafter Anson, dir und deinen Reisgesellen, Bom Mast herab entdeckt, verschönt vom Worgenroth, Das zaubrische Gemisch von Felsen, Wassersällen, Leichtschattendem Gebusch, und Thal und Blumen.

Bon Jugn Fernandes bargeftellt.

86.

Dichts schöners, machte gleich bie leckzende Begierde Rach frifcher Luft und lang entbehrtem Grun, Daß mancher Gegenstand, der sonst kaum rubren wurde,

Dem freubetrunknen Ginn ganz überirdisch schien; Die Quelle trinkbar Gold, der Auen grune Zierde Smaragd, der Lüfte Hauch Biolen und Schasmin; Daucht win Entzückten gleich, daß Sügel und Gefilde West glänzendere, als Sonnenschein, vergülbe.

D 2

87. Ein

Ein neuer nachgeahmter Tag War durch der Sylfen Kunst der Insel aufgegangen, Mit Lampen ohne Zahl war jeder Baum behangen, Bey deren buntem Schein, verstärkt vom Wider-

Wie ein Elystum den Augen offen lag; Erweckt vom ersten Schlummer sangen Die Bogel überall zum neuen Tag hinauf, Und jede Blume schloß den holden Busen auf.

88.

Der Paladin, das herrlichste auf Erden Bu boren und zu sehn von Rindheit an gewöhnt, Scheint doch entzückt von dieser Scen' zu werden, Weil die Erinnerung der zauberischen Gärten, Wo seine Augen oft Zenidens Brust bethränt, Ihn unverwerft beschleicht, und, was er sieht, verschaft:

Er glaubt halb traumend fich babin verfest zu feben, Und überläßt fich gang ben tauschenben Ibeen.

89. Ihn

Ihn daucht, die Gottinn sis' an einer Myrthenwand Bon Rosen überwölbt, und er zu ihren Füßen: Er zittert fast, des Anblicks zu geniessen, Der ihn zur Quaal entzückt: wie scharf, wie unverwandt

Sucht er in ihrem Blick der Gegenliebe Brand! Umfonft! Ihr kacheln kann die Marter nicht verfüßen, Sich ungeliebt zu fehn; fie liebt ihn nur aus Pflicht, Und ihr gelagnes herz theilt fein Entzücken nicht.

90.

Rann nichts, (fo ruft er aus, und hat vor Schmerz vergeffen,

Daß ihn ein fremder Zeuge hört;) Rann all mein Leiden denn nur Mitleid dir erpressen, Und ist der Liebe Gluck auf ewig mir verwehrt? Hier bricht er ab — Läßt gleich sein Freund ihn ungestört

In feinem Traum vertieft. Der Wagen halt indessen Um Ufer ftill, wird schnell ein goldner Rahn Und jedes Pferd ein langgehalster Schwan.

\$ 3 91. Das

91,

Das Abentheurlichste, mas Arioste bichten, Lick alles, mas bisher dem Ritter widerfuhr, So weit jurud, als jenes die Ratur; Drum weckt ihn auch aus seinen Traumgesichten Dies neue Bunder nicht. Die schone Lila nur hat Reiz genug, den Zauber zu vernichten, Der seine Sinne schwächt: ben aller seiner Treu Gestand sein der; sich doch, wie liebenswerth sie sty.

92,

Sie mar; um ihren Gaft und Retter zu em-

Bor einer Stunde schon ans Ufer ausgegangen. Der Rachen, der ihn führt, erreichte nun ben Strand.

Sie beut ihm anmuthsvoll die Sand, Da er and Ufer steigt; und ohne Widerstand Bewilligt sie den Aus, der ihre Wangen Bertraut, doch ehrerbietig, grüße, Indeß Jerbin sie bend' in seine Arme schließe.

Das Liebesbundnis schöner Seelen Knupft oft der erste Augenblick: Wenn andre, eh sie Freunde wählen, Was sich daben gewinnt, erst emsig überzählen, Vermählet jene schon ein Wort, ein stiller Blick: Gleich Spiegeln stralet eins des andern Bild juruck; Sie wählen nicht, sie fühlen sich getrieben, Und lieben ihren Freund, wie sie sich selber lieben.

94.

So war die schöne Sympathie, Die diese drey verband. Sechs Stunden machten sie,

Sie, die sich nie gekannt, ju Bruder und zu Schwester, Es schien, daß die Ratur sie selbst zusammen zieh, Und jeder Anblick zog die sanste Kette fester. Sie giengen Saud in Sand. Ein himmlisches Orchester,

(Dem ein geheimer Wink hierzu Befehle gab,) Schalle' aus ber goldnen Luft, indem fie gehn, herab.

95. Zehn=

94

Behntausend engelgleiche Kehlen Wetteifern einzeln und im Chor Wit Stimmen, deren Klang Reapels Philomelen Zu Raben macht, dem überraschten Obr Bon der, die Joris liebt, die Wunder zu erzählen. Der Ritter stuckt, bleibt stehen, schaut empor, Sieht seine Freunde an, und sieht, noch mehr bestroffen,

Ihr felbst erstauntes Aug' so weit, als seines, offen.

96,

Die gleiche Frage schwebt auf jedem Mund, indem Der Paladin auch seinen Namen boret;

Zenide? — Idris? — Wie? Von wem,

Von welchem Helden sieht sich unser Haus beehret?

Rie überraschte uns das Slück so angenehm!

So hat die Hoffnung dann, die wir so lang genähret,

Uns nicht getäuscht? Und ist die Stunde nah,

Die unser Kleinmuth noch in trüber Ferne sah?

97. Man

Man kennet mich? (so ruft der held bezwischen;)
Man kennt Zeniden hier? Erklart mir, herr Zerbin,
Wie dieses möglich ist? — Erlauchter Paladin,
Bersetz sein Wirth, so gern ich euch gehorsam bin,
So nothig ist's, und erst ein wenig zu erfrischen:
Die Lafel ladet und in jenen Rosenbuschen
Zu einem leichten Sastmal ein,
Und was ihr wissen wollt, soll unser Nachtisch senn.

98.

In einem kleinen Wald von Pommeranzenbaumen Erhob sich ein Gezelt von duftendem Schasmin, Mit Rosen untermischt, in denen Gold, Rubin Und unbesteckter Schnee zu keimen Und aus smaragdnem Laub beynah zu brennen schien; Ein Ort zu Amors Spiel, und zu vergnügten Eraumen,

Mit hundertfachem Licht erhellt Ein Leuchter von Ernftall dief liebliche Gezelt.

D 5

99. Den

Digitized by Google

Den weichen Boben beckt, gestickt mit Perlen-

Ein reicher Stoff, ringsum belegt Mit Polstern von Damast; ein goldner Amor trägt Den aufgesetzten Tisch, und Rectarstaschen glänzen Aus fühlem Eis, das hier im Reich des Lenzen Des fremden Winters Bild allein zur Last erregt. Auch siehet man, den Dienst ben Tische zu verfeben,

Drey rofenwangichte Sylfiben feitwarts fteben.

100.

Der Ritter tritt, an Lila's Sand,
In diesen schönen Ort. Doch, alle Riedlichkeiten,
Womit im Ueberfluß ber Tisch beladen stand,
Die schöne Wirthinn selbst, bemüht, an seiner Seiten
Auch über ihren Gast die Freude auszubreiten,
Wosür ihr zärtlich Serz sich ihm verbunden fand,
Rein Wein, kein Scherz, kein Santenspiel vermochte
Die Reugier auszusiehn, die ihm im Busen pochte.

101. Welch

IOF.

Welch ein geheimes Band verflicht Das Schickfal dieses Paars mit meinen Abenthenern? So, scheint es, fragte stets sein staunendes Gesicht; Bis, seiner Ungebuld zu steuern, Berbin den Becher füllt, und spricht: heil diesem Tag — Ihn soll mein Enkel fepern! — Der uns den helden sinden ließ, Den das Orakel und so bald nicht hoffen hieß!

IO.

Bon Schmerzen, die vielleiche unheilbar find, gere riffen,

(Berfett der Paladin,) was konnte mir die Pein, Wosu die Sterne mich verdammen, sonst versüsen, Als meiner Freunde Glück beförderlich zu seyn ? Wein fühlend Herz macht ihr Bergnügen mein. Allein, was kann Zerbin in Lila's Armen missen? Er, der geliebt sich sieht, und, was er liebt, gennießt?

Das tonnen Gotter felbft für ben, ber gludlich ift?

103. Dem

Dem Glude, bas ihm lacht, ben Unbestand verwehren, Erwiedert ihm Zerbin. Doch, wenn es euch gefällt, Die seltnen Bunder anzuhören,
Die unser Lebenslauf enthält,
Co wird euch mein Bericht die Sorge kennen lehren,
Die meine Rube selbst in Lila's Urm vergällt.
Bielleicht, daß wir dadurch ergrunden,
Was wir noch rathselhaft in unserm Schicksal sinden.

104.

The kommt, verfett der Beld, dem leisen Bunsch juvor, Der lange schon auf meinen Lippen schwebet;
Bertraut euch ohne Scheu der Freundschaft sicherm Ohr, Und glaubt gewiß, daß Idris nicht mehr lebet,
Benn nicmand ist, der sich zu eurem Dienst bestrebet.
Iht schweigt die Symfonie; ein flatternd Sylfenchor Sett goldne Körbchen auf voll auserles ner Früchte,
Und nun beginnt Zerbin die folgende Geschichte.



Idris

## Idris und Zenide.

Dritter Gesang.

ė



## Ibris und Benibe.

Dritter Befang.

r.

Den Sternen zeigt, ba liegt, von Keilen Felfen.

Bermaurt, ein stilles Thal, voll leichtbeframter Quellen, Wom herbste stets begabt, vom Frühling stets belaubt; Dem biehtertschen gleich, wo einst der Gott der Söllen Der blonden Ceres Rind, das Blumen las, geraubt; Lau, wie der hann, wo sich Dionens Tauben gatten, Und dämmernd, wie das Land der Schatten.

Dier ruht, umgränzt von Garten und von Sannen, Auf Pfeilern von Smaragd des Enomenkönigs Sig, Statt Maxmor und Porphyr erbau't aus Edelsteinen; Gemacht, den lächerlichen Blig Der Erdengotter auszuscheinen, Die stolze Armuth, die vom Big Des Reichthums Miene borgt, die sich in Flittern blabet, Aus Leimen Marmor macht, und Solz zu Gold erhöbet.

3. Dice

Dier mar es, wo ich mich bewuft zu fenn begann. hier wuchs ich, ohne zu erfahren. Wer mir bas Leben gab, vom Säuglingsalter an, Bon menschlicher Geskalt gesonbert, unter Schaaren Grotester Bnomen auf, und war mit achtebn

Bon allen Shflingen bes Kanigs Cormoran, Der Damen Urtheil nach, geziert mit allen Gaben, Die ein Berjährungsrecht an ihre Gnade haben.

Bewies für meinen Reiz sehr wenig;
Ran sagt, ein Schiesenber ist unter Blinden König,
Und niemals traf dieß Sprüchwort besser ein.
Indessen machte doch, zu meiner größten Pein,
Der kleine Borzug mir mehr Herzen unterthänig,
Als je ein junger Herr, der aufs Erobern zog,
Auf Einen Blick erlegt zu haben log.

5. Man

Man kennt die Reizungen, womlt Gnomiden prangen; Zum mindsten waren sie, mein junges her; zu fangen, Sich einen Ueberfluß von Lieblichkeit bewußt; Dier trotten mir zwo kupferfarbne Wangen, hier ein gespaltnes Kinn, dort eine breite Brust. Für einen Oritten war ihr Wettstreit eine Lust; Doch mich, den unverletzt so viele Pfelle trasen, Mich hinderten gang andes Träum' am Schlasen.

Ŕ.

Wer bin ich ? — fragt' ich mich — fein Gnom; bieß fagen mit

Der Brunnen fluffige Glas, bes Schfoffes Spiegelmanbe;

Mein Berg befräftigt es, es fagt mirs die Begier Rach Wefen meiner Art, für die ich das empfände Was diesen sich versagt. Wie find' ich mich denn hier? Wer brachte mich in dieser Zwergen Sande? So fragt' ich stets mich selbst, und sann vergebens nach,

Bis meine Ungebuld julett bas Schweigen brach.

7.34

Ich fiel dem Könige zu Küßen, Und bat ihn, mir ein Rathfel aufzuschließen, Das mir die Rube stahl. Er nannte mich nicht klug; Wie? rief er, ist dirs nicht genug, Bon Cormoran den Liebling dich zu wissen? D! hatte, da ich dich noch auf den Armen trug, Da du durch Lächeln mir die ersten Triebe zolltest, Hatt' ich gedacht, daß du mich einst so fragen

8.

Doch, was der König sprach und that, Wat ohne Kraft, mich wieder einzuwiegen. Nichts, was ich sonst geliebt, nichts gab mir mehr Bergnügen.

Gleichgultig fab ich ist den ganzen Snomenstaat, Mein Erbtheil, fagten sie, zu meinen Füßen Liegen. Ich zog nunmehr mein Herz allein zu Rath, Und glaubte viel zu gern den Schlussen, die es machte,

Alls daß ich den Beweis ihm abjufodern bachte.
9. Rein,

Dein, fagt' ich einst zu einem Spielgefellen, Dem ich gewogner war, berebet mich nur nicht, Daß hinter jenem Berg, ber in die Wolken sticht, Nichts sen, als Luft und uferlose Wellen; Sagt mirs, so oft ihr wollt, ich nenn' es ein Gedicht: Bergebens zwing ich mich, mir vorzustellen, Ich sen ein Gnom, und euers Konigs Sohn; D, fagt mir, wer ich bin, und nehmt bafür den Sbron.

to

Der junge Snom, der selbst von Menschen nie gebort, Berlachte mich mit meinen Erdumerenen: Er stritt mit mir; doch blieb ich unbekehrt; Die Stimme der Natur läßt sich nicht überschrenen. Ist's, dacht' ich, auch ein Traum, der schmeichelnd mich bethört,

Dem hoffnung und Begier der Wahrheit Farbe leihen, So fen's, ich lieb' ihn doch! Ein Wahn, der mich beglückt,

Ift eine Wahrheit werth, Die mich zu Boden brückt.

11. Wenn

Ħ.

Wenn unfer herz erwacht, bann fcheint, was uns umglebet,

In die Empfindungen, wovon wir glub'n, verfeutt; In des Berliebten Auge liebet

Luft, Waffer, Baum und Kraut: ber Ungeliebte benkt, Daß sich bes himmels Seirn um feinetwillen trübet, Und bag Aurora weint, wenn sie die Blumen tränkt: Wie dem, ber glücklich ist, die gange Schöpfung lächelt,

Seufst jenem Bephyr felbft, ber Florens Bufen fachelt.

12)

So gieng es mir: ich suchte meinen Stand, Und alles, was empfand und nicht empfand, Schien mir in das, was mich betraf, verschlungen, Bon Sympathie mit meinem Gram durchdrungen Und beffer, als ich felbst, mit mir bekannt. Rein sehnend herz gab selbst den Baumen Ohr und Zungen,

Ich fragte fie, und bem getauschten Ohr Ram ihr Gelispel oft wie eine Antwort vor.

13. Jø

¥2.

Ich weis nicht, mas für eine Sache Bon Wichtigkeit den Enomen Arbeit gab; Ich schweifte täglich ohne Wache Im Sann umber, ich stieg ins Shal hinab, Und eh ich wiederkam, lief oft die Sonne ab: Doch fragte niemand, was ich mache. Durch diese Frenheit wurde bald Der grauenvollste Wald mein liebster Aufenshalt.

14.

Die Ruhe der Ratur, das allgemeine Schweigen, Das hier aus dichtverstochtnen Zweigen Allein die Waldmusik der Bögel unterbrach, Schien die wollustige Welancholie zu säugen, Worinn mein Seist so gern sich mit sich selbst besprach; Der außre Sinn entschliek, das herz allein blieb

Geschäfftig, seine Bunfc' in feltsame Gestalten Bon Zartlichkeit und Wonne zu entfalten.

15. Ein

mach.

1f.

Ein kleiner Zufall lehrte mich Um diese Zeit, mein Berg noch beffer kennen. Der junge Gnom, mein Freund, (das heißt, den ich Genöthigt war, aus Mangel so zu nennen,) Vieng an, für ein Geschöpf, das einem Aefschen glich, (Doch nur in meinem Aug',) in voller Glut zu brennen.

Denn in der Enomenwelt gestand ihr selbst ber Reid

Den Preif ber Liebensmirrbigfeit.

16.

Wir stritten oft, wenn er mit aller Schwärmeren Der Leidenschaft mir schwur, daß ihre Adlersnase Der Thron des Liebesgottes sen, Und daß kein Frühlingswind aus rundern Backen blase;

Mir schien es, wenn ich ihn so reben bort', er rase; Ihm schien mein Urtheil Raseren; Wir saben und nie, ohne und zu zanken; Doch, mir erweckte dieß besondere Gedanken.

17. Bie,

Wie, bacht' ich, mußt' ein Madchen feyn;
Mir Aug' und herz zugleich zu rühren?
Rann diesen Gnom die Häßlichkeit verführen?
Und seine Benus ist ein Mißgeschöpf? — Doch nein!
So will es die Ratur: ihr Trieb ist allen Thieren
Gemein; ein jegliches nimmt seines gleichen ein;
Der Pfau gefällt dem Pfau; die ungestalte Eule Find't ihren Gatten schon, glaube, daß er lieblich beule.

18.

Bin ich's allein, für den kein Wesen meiner Art, Rein Gegenstand der unstillbaren Triebe, Die ich in mir empfind', erschaffen ward? In Lust und Fluth seh ich den Geist der Liebe, Der alles, was sich fühlet, paart; Bergast mich die Natur, nur mich allein? Wo bliebe Ihr mutterlicher Sinn? Nein, nein! Wein Berg sagt

Es abnet mir, mein Wunfch muß wirklich fenn.

3 4

19. Ist

The bracht ich oft vom frühen Morgen Bis in die Nacht mit eitelm Suchen zu; Wohin, rief ich, wohin, Natur, haft du Die Göttliche vor mir verborgen? So stablen meines Herzens Sorgen Des Tages mir die Zeit und in der Nacht die Ruh:

Wohin ich meine Augen wandte, Sah ich in wachem Traum die holde Unbekannte.

20.

Einst, da ich mich von ungefehr (Es hatte kaum zu tagen angefangen,)
Tief ins Gebürg? verlor, da kam ein großer Bar Aus dem Gesträuch auf mich gerade zu gegangen. Ihm zu entstiehen war so schwer, Als wehrloß, wie ich war, die Oberhand erlaugen: Allein, der Grimmigste vom ganzen Barenstamm, Dem Ansehn nach, war frommer als ein Lamm.

21. Sein

2£

Sein Brummen glich bem Murren einer Rage, Der man ben Rücken freicht; er blieb von meinem Plate

Drey Schritte stehn, und lächelte mich an, So gut ein Bar nur immer lächeln kann; Es schien, er winke mir, mich ihm getrost zu nahn, Zu sehen, was er mir in seiner rauchen Tage Entgegen hielt. Ich weis nicht, was mich zog; Senug, daß mein Instinct auch hier mich nicht betrog.

22.

Ich nahte mich, ich fab, und schauerndes Entzücken, Indem ich stand und schaute, fuhr Schnell durch mich bin — ich sab — welch eine Ereatur!

So leblich, zwar vielleicht in meinen Augen nur, Daß, mich vollkommen zu beglücken, Dir sonft nichts nothig schien, als flets sie anzublicken;

D, Gotter! rief ich aus, fie ift's, bie ich gefucht, Sie ift's! — Dier hemmte mich bes Baren Flucht.

I 5 23. Er

Er lief, als ob er fich vor zwanzig Jägern reite, Und tch, ganz außer mir, ich lief ihm nach, als hätte

Der Liebesgott mir Flügel angesett:
So flieht ein Reh, aus seinem grünen Bette
Bon Cynthiens Gespielen aufgehett.
Der Räuber schien durch meinen Schmerz ergötzt,
Dielt, wenn ich hinter ihm mit kurzern Schritten
keuchte,

Oft lange ftill, und lief, fobald ich ihn erreichte.

24.

Schon war ich viele Meilen weit,
Durch einen Labyrinth von ungebähnten Wegen,
Dem Baren nachgerannt, als endlich das Bermögen
Dem Willen unterlag; erschöpft von Wattigkeit,
Bon Durst gebrannt, unfähig, mich zu regen,
Sank ich zu Boden hin, und ließ dem Gegner Zeit,
Mit dem geliebten Bild im Rachen,
Indeß ich lechzend lag, sich unsichtbar zu machen.

itized by Google

Bu gutem Gluete war mein Rubeplat nicht ferne Bon einer moosichten Eisterne, An beren Rand ein alter Palmbaum stieß, Der seine reise Frucht freywillig fallen ließ. Hier war's, wo mir die Noth bewjes, Da man durch sie aus Pfützen trinfen lerne. Rie schmeckte mir aus Gold der Wein von Alicans. So wohl, wie dieser Schlamm aus meiner hohlen Band.

26.

Machbem ich mich erquickt, so fieng ich an, ben

Den Wundern diefes Tages gelagner nachzuspähen, Rein, dacht' ich, diefer Bar ift fein gemeines Thier; Und die er mir gezeigt — hier fehr ihr Abdruck, bier

In diefer Bruft, und wird hier ewig fteben — Ift mehr, als ein Geschöpf erfindender Ideen; Bon folchen Kindern kann allein Die unverschönbare Natur die Mutter fenn.

27.30,

Ja, Amor fluftert mir, daß ich dich finden werte, Du, meines Herzens Königinn!...
Ich suche dich, so weit die Sonneupferde
Des Tages goldnen Wagen ziehn.
Bist du zu schon, um die Bewohnerinn
Bu senn von dieser niedern Erde;
So soll, dich in vollkommnern Sphären
Bu suchen, Amor mich des Aethers Pfabe lehren.

28.

So rief ich; benn, ihr wift, verliebte Schwar.

Denkt gerne laut. Drauf fiel mir plotilich ben, Daß, bald zu meinem Zweck zu kommen, Ein Talisman das beste Mittel fen, Den ich im Enomenschatz einst heimlich weggenommen.

Was nur für Thiersgestalt ihr wünschet zu bekommen, Sprecht ihr ein Wort, bas auf bem Talisman Segraben ift, nur que, so ift's gethan.

29. Mit

Mit Flügeln, bacht' ich, kommt man weiter, Als Caftor felbst, der Schnippatron der Reiter. Ich trat sogleich die neue Reise an; Ward, wie es mir gesiel, zum Adler, zum Fasan, Zum Papagan, und, war die Nacht nicht heiter, Zur Eule, die im Dunkeln sehen kann: So slog ich Tag und Racht, die Seele meines Lebens

Bu fuchen, burch bie Belt, und fuchte lang vergebens.

30

Dier war Zerbin, als Lila sehicklich fand, Sich unbemerkt vom Tische wegzuschleichen, Bielleicht dem kleinen Uebelstand, Ihr eignes Lob zu hören, auszuweichen. Sie winkte dem Gemahl ein Zeichen, Und Idris wurde nicht gewahr, wie sie verschwand; Zerbin fuhr fort; sein Feuer im Erzählen Ließ, es dem Ritter nicht an Lust. zum Soren sehlen.

31. Einft

·3Î.

Einst früh an einem Sommertag Berweikte sich mein Aug' auf einem größen Garten, Der unter mir im Morgenschimmer lag; So schön, so aufgeblüht, und reich an allen Acten Bon Wohlgeruch; als wären, ihn zu warten, Die Zephyrs selbst bestellt: Ein ewiger Vertrag Berband Pomonen hier mit Floren, Die dieses Tempe sich zugleich zum Sitz erkohren.

Ein Anblick, zauberisch genug, Den eilenden Mercur im Fliegen aufzuhalten, Und ein ich weis nicht was, wie ein gehefiner

32.

Bug, Berwehrte mir, zu weiterm Klua

Die bunten Blugel ju entfalten. . . . .

Durch Lufte, Die von Zimmt - und Umberduften mallten.

Lief ich, weil ein Gefang mir ploglich Reugier gab, Muf einen Tulpenbaum mich unbemerkt berab.

23. Ic

-33.

Ich horche umber; und fand, ber Bogelbauer, Aus dem der suße Schall sich wand, Seh ein Gezelt von Myrchen und Acanth, Durch dessen dichtverwebte Mauer Die Sonne selbst zu sehn nicht möglich fand. Ich flog hinzu; ein nie gefühlter Schauer Ergriff mein Derz, indem ich näher kam,

24.

Ich gab ihr einen Leib, und weil die Ungenannte, Für deren holdes Bild ich brannte,
Die einz'ge Schone war, die ich von allen kannte,
So! hatte die von ihr erfühlte Fantasie,
Mich zu bereden, weing Müh,
Die schone Sängerinn im grünen Zelt sen sie.
Denkt die Entzückung selbst, in die mein herz gerathen,
Als, was ihm vorgeahnt, die Augen ist besahten.

35. Ein

Ein Madchen, leicht verhüllt in rosenfarbnen Taft, Trat aus dem Zelt bervor, so schön, so numphenhaft; So schlank von Wuchs und lieblich von Gebehrden, Wie hebe pflegt gemalt zu werden; Ihr gelbes Ganr floß ringelnd bis zur Erden, In ihren Busen hatt' ein Engel sich vergaffe; Den schönsten Zuß verrieth ihr flatterndes Gewand, Und weißer war als Wachs die kleine runde Sand.

36.

Von Wollust halb entseelt, und blind von Schauen,

Mein Auge fich von ihr gurud'; Allein; ben wieberhaltem Blick,

Wie ward mir, Street wie? Als ich die Un-

Die ich gesucht, von Zug zu Zug erkannte! Mein Gerg erlag der Last von seinem Gluck. Glaubt ihr, herr Paladin, es konnen Bor Uebermaaß von Lust sich Leib und Seele trennen?

37. Db

39

Db ich es glaube? spricht ber schone Paladin; Der Augenblick wird immer vor mir schweben, Da ich hievon beynah ein Beyspiel abgegeben. D! warum nur beynah? Warum, Gebieterinn Bon dieser Brust, befahlst du mir, zu leben? Warum zersloß ich nicht in beinem Anschaun hin? Doch, ich vergesse mich, euch so zu unterbrechen; Ich pflege, wie es scheint, manchmal im Traum zusprechen.

38.

Serbin, ber zu bescheiden war, Bon dieser Apostroph Erläubrung zu begehren, Fuhr also fort: Mein herr, daß ich nicht in ber

Der Wesen bin, die wir mit Wenheauch nahren, Gereicht allein dem Liebesgott zu Ehren. Dein Benfpiel macht die Wahrheit dffenbar, Der suße Tod, den Amar inst gegeben, Erwecke nur zu einem schönern Leben.

39. 2118

39+

Als ich mich wieder felbst empfand, War sie bereits aus meinem Aug' entwichen. Wie angstlich ward von mir der ganze Sann durchstrichen,

Wo sucht' ich nicht, bis ich fle wiederfand! Auf einem Blumenfeld, von lieblichen Gerüchen Umflossen, saß sie da, der Flora gleich, und wand Sich einen Kranz, und ihre Blumen schienen, Bon Eifersucht beseelt, den Borzug zu verdienen.

40.

Dieg liebliche Gemisch von Unschuld, Zartlichkeit.
Und nichts besorgendem Bergnügen,
Dem Herzen voll Gefühls so schnell entgegen fliegen;
Der Jugendgeist, den eine Kleinigkeit,
Ein Blumenstrauß, ein Schmetterling, erfreut,
Dem alles lacht, gab allen ihren Zügen
Und Regungen, ich weis nicht was, daß sich
Mit namenloser kuft in meine Seele schlich.

41. Roch

AT.

Doch feb ich, halb verdeckt von blumichten Ge-

Als Papagan ihr zu, ganz Auge, ganz Erfühl: Als ploglich Ruh und Scherz aus ihrem Antlig weichen.

Ich fab ben Rosenmund erbleichen, Ihr Aug umwölfte sich, der schönen Sand entfiel Der Blumenkranz, ihr jugendliches Spiel: Sie will entstiehn, und wird von einem Alten Mit langem Silberbart benm runden Arm gehalten.

42.

Sein übrig Ansehn schien so jung, daß man vergaß, Wie alt sein weißer Bart ihn machte; Lang war er, mehr, als das gemeine Maaß Der Männer ist, sein schwarzes Auge lachte, Und auf der breiten Stirne saß Was Majestätisches, das euch zum Schauern brachte; In seiner Rechten lag ein langer schwarzer Stab, Und bis zur Erde sioß sein Purpurkleid herab.

\$ 2

43. Sch

.42.

Ich merkte bald, nicht ohne Schrecken, Daß dieser Greis mein Nebenbuhler sen. Sein Ansehn, und noch mehr, sein langer schwarzer

Stecken,

Schien meiner Liebe nicht viel Gunftigs zu entbecken; Denn bendes, bauchte mich, verrathe Zauberen.
Der Graubart sprach von Leidenschaft und Treu,
Und flagte bitterlich, daß so bewährte Triebe.
Ihr herz noch nicht erweicht, und daß sie ihu nicht

44:

Mir wurd' aus ihrer Antwort klar,
Sie fürcht' ihn mehr, als sie ihn hasse.
Sie warf ihm vor, (mit vielem Feuer zwar,
Doch daß es schien, als ob sie schnell sich fasse)
Daß er zur Morgenszeit sogar,
Noch eh man sichtbar sen, sie nicht in Ruhe lasse:
Sie schwur ihm, daß er sie mit seinen Seufzern
plage,

Und daß ihr Berg ihr nichts von Liebe fage.

45. Dieß

45

Dieß gab ihm zwar zu heftigen Beschwerben Den reichsten Stoff; doch endlich sah ich ihn, Mit einem Kuß, dem sie die Wange zu entziehn Bergebens kämpste, sich vergnügt zurücke ziehn. Raum war er fort, so stieg euch aus der Erden. Ein kleines Weib von mürrischen Gebehrben Hervor, und schleppte, ohn' ein Wort Zu sprechen, mit Gewalt die junge Schone fort.

**46.** 

Ich folg' ibr, bis fich mir ein herrlicher Palast Bon weißem Marmor zeigt, mit goldbelegtem Dache, Bohl werth, daß Bater Zeve, wenn der Gemahlinn Gast

Ihn aus bem himmel treibt, hier feine Wohnungmache;

Im Dof, den von Lafur ein Saulengang umfaßt, Salt eine Riefenschaar ben Tag und Nacht die Wache: Ein prachtig Thor, von funkelndem Saphir, Thut sich der Schonen auf, und schließt sich hinter ihr.

3

47. Bie

Wie kläglich sah ich ihr, indem die stolzen Klügel Mit donnerndem Geräusch sich schlossen, hinten nach! Die ganze Macht der sieben Hügel, Won denen Rom dem Erdfreis Urtheil sprach, War gegen den, der bier befahl, zu schwach. Doch, scheut sich Amor wohl vor Salomonis Siegel? Die Pforte mag bewacht, gesperrt, geriegelt senn, Im Nothsall bringt er euch durchs Schlüsselloch binein.

48.

3mo Stunden flog ich hin und wieder Um den Palast, bis ich den Aufenthalt Bon meiner Schönen fand. Drauf ließ ich in Gestalt

Des schönsten Papagan mich vor ihr Fenster nieder, Aufs goldne Gitter bin. Sie fah mich nicht so bald,

So schlug ich schon mit klatschendem Gefieder Das Fensterglas, pickt' in den Rahm hinein, Und wollte mit Gewalt hinein gelaffen senn.

49. Sie

Sie that's, beschaute mich erstaunt, und ihre Kreude

Schien fast ber meinen gleich. Wie wenig traumte sie,

Was unter meinem Federnkleibe Berborgen war! Doch zog die Sympathie Ihr Herz bereits — Welch eine Augenwende War mir erlaubt! Ich faß auf ihrem Knie, Begaffte jeden Reiz mit liebestrunknen Blicken, Und durfte mich sogar an ihren Busen brücken.

50.

Es schien mir, daß fie Luft an meinem Schmeicheln fand.

Dieß machte mich so fuhn, mit unbescheidnen Picken Das niemals ruhige Gewand Bon ihrem weißen Sals allmählich wegzurücken; Sie sah mit halbverwirrten Blicken Mir lächelnd zu, bis ihre fanste Sand Mit kleinen tandelhaften Schlägen Mir zu verstehen gab, ich werde zu verwegen.

4 51. Dieg

51÷

Diel war genug, den Papagan,

Der mich ju fren gemacht, mir aus bem Sinn ju bringen,

Ich legte mich, mit Blicken voller Reu, Bu ihren Füßen bin, und mit gefenkten Schwingen, Und ließ nicht ab, mich fest um ihren Fuß zu schlingen, Bis mir ihr Mund bewies, baß ich begnabigt sen.

Sie gab mir einen Ruff, und fchien ben biefen Spielen

Was neues, bas ihr felbft ein Rathfel mar, zu fublen.

54.

So gludlich wirkte halb der gartliche Betrug. Sie liebte nichts, wie mich: ich af aus ihren Sanden, Und schlief auf ihrem Schoof; man konnte nie genug Liebkosungen an mich verschwenden.

War je ein Papagan so freundlich und so flug? Die Sprache fehlte nur, das Wunder zu vollenden: Sie gab sich viele Mub; doch blieb ihr Papchen ftumm;

Es fprach mit Blicken nur, und wußte wohl, warum.
53. Ber-

53,

Berfteben, mas fie fprach, und boch nicht reben

Das schien der Dame wunderlich. Romm, rief sie oft, sprich nur: Ich liebe dich; Das wird dir doch die Zunge nicht verbrennen; Versuch's, mir zu gefallen, sprich Rur meinen Ramen aus, du hörst so oft ihn nennen! Umsonst, ich bleib ben allem Zuspruch stumm, Und ihre Rammerkrau entschied nun, ich sen dumm,

54,

So schlüpften, ohne, daß der bartige Verliebte Sich sehen ließ, dren Tage schnell vorben. Allein, am vierten schjanks, daß ihre Kantasen Ich weis nicht welche Wolfe trübte. Nichts gab ihr Freude mehr, was sie noch fürzlich liebte,

Richt ihr Clavier, auch nicht ihr Papagan: Umsomft bestrebt' ich mich, ihr Uebel weszuschorzen; Es war, als lieg' ihr was sehr wichtigs auf dem Gerzen.

\$15

55. Den

Den nächsten Worgen schien ihr Spleen vielmehrSich zu verdoppeln, als zu legen.
Bald gieng sie, von Gedanken schwer
Und in sich felbst gekehrt, im Zimmer hin und her;
Bald saß sie, ohne sich zu regen,
Auf ihrem Sopha da; nichts hatte das Vermögen,
Sie aus der andern Welt, wo sie verirret schien,
In ihren Leib zurückzuziehn.

56.

Von Kummer fast entseelt saß ich zwar neben ihr, Allein, sie fab mich nicht, und wollte mich nicht feben.

Indem wir nun fo fagen, gieng die Thur Mit benden Flügeln auf, und plotlich faben wir' Den alten Weißbart vor ihr stehen. Raum ließ er mir noch Zeit, ihm aus dem Weg' zu gehen;

Doch, er fat Lila nur. Er warf fich auf die Knie Und fprach von feiner Glut viel feuriger, als nie.

57. Du

\$7.

Du liebest mich? bort' ich sie endlich fagen; Schon lange fagst bu mir's; boch, fag' es noch einmal!

Du liebst mich also? — Bie? Kann Lila bas noch fragen?

Erwiedert er; wohlan! es steht in beiner Wahl, Mir zum Beweis was Schwerers aufzutragen, Als ihrem Ritter je die Grausamste befahl. Dir meine Liebe zu beweisen, Zieh ich, wenn du es willst, die Stern' aus ihren Kreisen.

58.

Wilst du, so soll des Meeres Strand
Mit lauter Perlen sich, anstatt des Sandes, becken;
Soll sich der Ocean ins feste Land verstecken?
Soll seder Fels dein Bild von Diamant,
Colossen gleich, bis in die Wolfen strecken?
Willst du, vom Wolgastrom zum Patagonenland,
Daß alle, die in Kronen prangen,
Ihr Diadem aus beiner hand empfangen?

59. Es

59,

Es foll geschebn! Willt bu - Rein, fiel fie lacheind

Bor meinem Chegeis mag ber Mogol sicher leben; Mein Wunsch fliegt nicht fo boch; und durch ihr herz allein,

Richt durch ben Spron der Welf, kann Lila gludlich fenn.
Aurz, was ich will, ift nicht fo fcwer zu geben, Alls nur dem kleinsten Berg aus seinem Gis zu heben. Gieb mir den Jüngling nur, der schon die zwepte Racht An meiner Seite zugebracht.

бQ.

Den Jüngling? wie? fprichft du im Fieber? Und wen, ich bitte dich? den Jüngling, fagst du? --

"Ihn, den ich schon zwo Nächte ben mir sah, "Und wachend immer sah, und der hereits mir lieber "Als alles ist; wosern's im Traum geschah, "O! dau'rte dieser Traum mein ganzes Leben über! "Liebst du mich, Astramond? Ich will die Probe sehn; "Laß diesen Augenblick den Jüngling vor mir stehn. 61. "Ihn

"In lieb' ich, ihn allein, und werd ihn ewig lieben, "Und fein, sonftenirmand's, will ich fenn.

Er schwar nir, unser Bund fen im Gestirn ger schwarzen,

"Wir lieben und, mein Berg ist sein, und seines mein? Diet schien sich Aftramond so beftig zu betrüben, Alls drang' in sebem Wort ein Dolch in ihn binein? Der Schmerg schien ihm bie Sinne selbst zo schwächen, Und ließ die Rraft ihm nicht, sie nur zu unterbrechen.

62

Urtheilet, herr, was ich, indem sie sprach, empfand? Doch, da sie nun begann, den Jüngling abzumalen, Und ich, verschönert mar, micht selbst geschildert sand, So wie die Liebe matt, mit Farben nicht, mit Stralen, Dorth kennbar, duß ein Misverstand Kaum möglich war — v! benkt, von welchen Quaalen Zu welchem Uebermaaß! von Wonn' ich übergieng, Indes das Astramond nun an zu klagen sieng:

63. Du

Du liebest, gief er, Undankhare? Du liebst? Und wen? Ein Traumgesicht? Und ware, was du liebst, mehr als ein Dirngrdicht, Slaubst du, daß ich den Lobn so vieler Jahre, So vieler Zärklichkeit, für einen Fremden spare? Rein, Lila, räusche dich mit solchem Unsinn nicht! Eh mische sich der Himmel mit der Erde,

64.

Wie? foll ein Berg, bas mir, benm gartlichften Be-

Es zu erwärmen, kalt geblieben, Kür ein Kantom beym ersten Anblick glübn? Lehrt' ich dich darum nur die süße Kunst zu lieben, Sie, da du sie gefaßt, mit Adern auszuüben, Und mir, was ich verdient, was mein ist, zu entziehn?

Bon wem find alle beine Gaben? Wer fann ein nabers Recht, dich ju befigen, haben?

65. Wer

650

Der dich als Kind an seinen Busen drückte?

Sprich, wer erzog; beforgte, pflegte dich?

Wer war's, der deinen Geist entwickelte und schmückte?

Missenn' ibn, wenn du kannst! — Und alles das batt

Gethan, damit ein andrer pfludte, Was ich für mich gepflangt? Rein, Lila, hoff esnicht? Mein, bift du, fen gennun aus Reigung, ober Pfliche,

66.

Web dem, den troffe Blit und tobtendes Berderben, Der dich mir zu entziehn unfinnig sich getraut! Den schrecklichsten der Tode soll er sterben, Bu längrer Quaal mit Lebensgeist bethaut; Dung Rappern neuer Art, wovor der Menschheit

Soll tropfenweis erprest fein Blut die Erbe farben. Doch, mas entrust' ich mich? Berdient ein Schattenbild,

Ein bloffer Traum, daß mir die Galle schwillt?

67. Ber-

Bergebens hoffest bu? Bein Braum foll wierlich

Wir sind allein; wie viellust sag ich dir ?
Wir, und bie Boget, und die Beerden, Ann was und in ber Luft die Geister, die nur mir, Dir niemals sichtbar sind Entfage der Bester Rach fremden wesenlosen Dingen,

680

Die , von Betruig gezeugt , in belhem Gien enetheinieff.

Ein Blick, ein Wort, & Lilar, wird zugleicht. Dein Schickfel und bas mein' entscheiden?
Sprich nur ein Wort, so sind uns benden.
An Wonne nur die Getter gleich:
Ergieb dich mir, beherrsche als Königinn ein Reicht.
Bon Liebesgöttern und von Freuden:
Du fennest meine Macht: entschließ, o Schönste,

Beberriche mich, fo bift bu grofer noch, als ich.

69. Hier

Dier hielt er ein, durch das beredte Schweigen Entstammter Sehnsucht sie jum froben Ja zu neigen. Du sprichft, versetzte sie, sehr gut, ich muß gestehn, Milein, was half' es dir, sprächst du auch noch so schon?

Mich kann mein herz nur überzeugen. Ach, Aftramond ! Ich hab', ich habe den gesehn, Ihn, den, sobald er nur die Augen auf mich wandte, Wein überzeugtes herz für seinen herrn erkannte.

70.

Sag' und beweise mir, was ich vor wenig Stunden Geschn, gehört, sen ein Geschöpf der Racht, Bon ungefehr entstanden und verschwunden, Ein Wolkenbild, aus Morgendust gemacht: Ich sage, nein! Ich weis, was ich empfunden, Und schlief mein Leib, so hat mein herz gewacht. Doch, war es nur ein Traum, was hast du zu beschren?

Du konntest, bachte man, bein Droben weislich fparen.

71. Du

Du ruckst mir alles vor, was du für mich gethan: D! Aftramond, du kennst mein herz, es kann Richt unerkenntlich seyn — ich bin dir sehr verpflichtet.

3mar, was du thatest, war auf einen 3med gerichtet, Der weber ebel war noch billig; doch vernichtet Der Zweck die Wohlthat nicht: ich nehm' als Wohlthat an,

(Und fuffe bir die Sand, aus der ich fie empfangen,) Was nur ein Anschlag war, mich sicherer zu fangen.

72.

Doch, sage mir, (benn kein Berhaltniß schwächt Die Rechte ber Ratur) wer hat mir dieses Leben, Und dir, so groß du bist, ein Recht an mich gegeben? Die Macht allein giebt Göttern selbst kein Recht. Rein, Ustramond! der war gewiß kein Anecht, Der mir die Triebe gab, die diese Brust erheben. Gieb mich zurück; und sen durch eine solche That Der Achtung werth, die mir mein Herz gewidmet hat!

73. So,

So, Lila, spottest bu, rief Aftramond ergrimmt, Der grenzenlosen hulb, womit ich bich beehrte? So wird bas Gluck geschätzt, wozu ich bich bestimmt? Dieß nennst du Dankbarkeit! Erfahre bann, Ber-

Daß biefe Leibenschaft, die mich ju lang bethörte, Bon diefem Augenblick ihr End in Abscheu nimmt. hinweg mit ihr! Ihr, die ihr meinen Willen In meinen Augen lest, herben, ihn zu erfüllen!

74:

Raum bonnert' er bas lette Wort, So trugen, wie es schien, untorperliche Sande Sie durch die Luft aus meinen Augen fort. Verzweiflungsvoll stieß ich, um meiner Quaal ein Ende

Bu machen, mit bem Ropf bes Zimmers Marmormanbe,

Doch jedesmal miglang ber abgezielte Mord: Ein unfichtbarer Schut fchien über mir zu walten, Und Lila rief mir zu, für fie mich zu erhalten.

75. Jah

Ich faste wieder Muth, und fann Auf schnelle Flucht, eh noch die Rammerfrau, dem

Berbacht auf mich zu geben, Zeit gewann,
Schnell mußte mich mein Talisman
Zum kleinsten Eulchen umgestalten;
Ich fand zu gutem Glück ein Fensterglas gespalten,
Und als die Zwerginn kam, wo ihr Gefangner sen
In vollem Saft zu sehn, weg war ber Papagan!

76.

Ich flog dem Garten zu, und tauschte Wohl hundertmal die magische Figur; Der Busche grüne Nacht, wo ich verborgen lauschte, Bermehrte meine Furcht; ich fuhr Ben jedem Lüstchen auf, das durch die Blätter rauschte;

Und als das Auge der Ratur Sich endlich schloß, und sich die Stille mehrte, Schien mir's, aus tiefer Fern', als ob ich weinen horte.

77. 30

Ich hiele ben Athem an, und horchte scharf empor; Da bauchte mich, ich hore Lila's Stimme, Alls ob sie halberstickt in Thranengussen schwimme, Und immer naher schlug ber Jammerton mein Ohr. Ich machte mich zum Löwen, brach im Grimme Aus meinem Hinterhale hervor, Und lief zum Hayn und Flur, zur Nach an dem entschlossen,

Durch ben fo fcone Thranen fioffen.

78.

Doch, alles, was ich fand, war dieses, daß die Nacht

Der Sinnen Urtheil truglich macht. Balb war's ein Quell, ber klatschend aus ber Rische Bon einer Nymphe siel, balb Winde, die, erwacht Bom leichten Schlaf, burch Scotten und Gebüsche Sich jagten, bald im Gras bas brunftige Gezische Bon Schlangen, die, in Liebesknoten Berschränkt, vor heisser Luft sich zu ersticken brobten.

79. Ibr

79•

Ihr suffes Spiel erhöhte meine Quaal. Bon Angst gespornt durchlief ich Berg und Thal Auf viele Meilen weit, um eine Spur zu finden, Den Aufenthalt der Schönen zu ergründen, Allein, da ist zum sechstenmal Die Nacht den Tag vertrieb, ließ ich die hoffnung

Ein See, ber por mir lag, schien mir gemacht ju fenn,

Bon meinem Leiben mich auf ewig ju befrenn.

80.

Ich sprang binein; boch, kaum benehte meine Glieder Die kühle Fluth, so kam die Lust zum Leben wieder, Und machte, daß es mir Verrath an Lila schien, Was ihr gewidmet war, ihr treuloß zu entziehn. Dren Worte braucht' es nur', so fuhr ich als Delphin Im neuen Clement bis in die Tiefe nieder: Richt lange trieb ich noch das ungewohnte Spiel, Als mir aus einer Gruft ein Schein ins Auge fiel.

21. Es

Es war ein ungeheurer Bogen Bom Finger der Natur in einen Berg gesprengt; Und unten schloß ein Strom, ein Felsen eingezwängt, Wit tobendem Gebrüll die dietbeschäumten Wogen. Bon einer Welle stets der andern zugedrängt, Fühlt' ich mich mit Gewalt durch diese Gruft gezogen;

Des Stromes ichneller Lauf, bas Donnern um mein Ohr

Betäubte mich fo febr, daß ich mich felbst verlor.

82.

Denkt, wie mir war, als ich in einem weiten Becken

Bom reinesten Saphier mich benm Erwachen fand? Umringt mit blühenreichen Hecken, Aus deren grüner Nacht, wie von des Zufalls Hand, Hier eine Urne ragt, dort Bilder sich entdecken. Ich glaubte mich im Elyseerland, Und was den Irrthum glaublich machte, War, daß ich unbeschuppt erwachte.

4 83. Allein,

834

Allein, jugleich mit bem Delphin War auch der Talisman, mein ganzer Schatz, dahin. Gesucht, beklagt, beweint, war er und blieb vers verloren.

Ward jemals ein Geschöpf unglücklicher geboren?
- Dief ich, und fant ins Gras, wo den erschöpften

Julegt ber Schlaf befdlich. Ermuntert von Auroren, Und durch ben Balfamschlaf gestärkt, Entwölkte mit bem Tag mein Geift sich unvermerkt.

84.

Die Reugier treibt mich ist, die Derter zu besehen, Wohin, unwissend wie? ich mich gezaubert fand. Der Blumen Schmelz, die Pracht maandrischer Alleen, Der Boden überall, für Sand, Mich Perlen überstreut, furz, jeder Gegenstand Bends den Ort bewohnt von Feen; Und ein Palast, von dem das Funkeln kaum Erträglich war, ließ keinem Zweisel Raum.

85. Doch,

Doch, wunderbarer noch, als alles, war die Stille, Die auf der ganzen Gegend lag; Bon Philomelen an zum Laubfrosch und zur Grille, War alles hier verbannt, was einen Laut vermag; Kaum rauschte noch ein Blatt. Erst glaubt' ich, daß der Tag

Sich fpater im Palaft, als außerhalb enthulle; Doch endlich wich die Furcht, zu tuhn zu fenn, Der Ungeduld; ich wagte mich hinein.

26.

Ein Labyrinth von Salen, Cabinetten Und Zimmern, ließ mich febn, wie weit die Feeren Die Runft zurucke läßt. Lack, Schniswerk, Maleren, Tapeten, Spiegel, Tische, Betten, Rurz, alles war so reich, daß Duzim. Oschanten Und Gengiskan benm Tausch gewonnen hatten. Wie? dacht' ich, solch ein Sig, und von Bewohnern leer?

Dief alles machte fich boch nicht von ungefehr?

2 5

87. 3**4** 

Ich war zum Abzug schon entschlossen, Als mir ein Cabinet, an deffen Thur ich stieß, Den Anblick, den ich mir am wenigsten verbieß, Die schone Lila selbst, auf Polster hingegossen, In allen Reizungen des Mittagsschlummers wies. Bom silbernen Sewolt' des feinsten Flors umflossen, Die Locken aufgelöst, den Busen halb entdeckt, Lag sie, die schone Stirn' im weißen Arm versteckt.

## 88.

So schön fand nicht Abon im Sayn von Amathunt Die eingeschlafne Benus liegen; Ein süßes Lächeln floß um ihren Rosenmund; Ihr Busen schien ben Liebesgott zu wiegen; Und jede Muskel that durch sanstes Schwellen Lund,

Es muffe fie ber schönfte Traum vergnügen. Ganz Auge stand ich ba, und wünschte so zu stehn Aconenlang, bis ich mich mud' an ihr gefehn.

89. Ein

Ein Faun, ber junger Moft und feurige Begierde Die Sehnen schwellt, baff ber ben Lunens Schein Ein Rymphchen, bas im wilden Sanu Un seiner Urne schläft, nicht schlafen laffen wurbe, Gesteh' ich unerrothend ein. Der mahren Liebe nur ift Reuschheit teine Burbe.

Seb'n, was man liebt, giebt's benn ein größer Gluck?

Mehr ale dem Kaun ein Ruff, ift ihr ein bloger Blick.

90,

Wie? die Geliebte sehn, sich neben ihr befinden, Den Athem in sich ziehn, der ihrer Brust entstoh. Ist eine größre Lust für Seelen, die empfinden? Die letzte Gunst entzückt den Faun nicht so. Ein Band, das sich um ihren Fuß zu winden So glücklich war, ein Ring von ihrem Haar, wie froh,

Wie reich macht folch ein Tand ben, ber mabrhaftig glubt?

Richts baucht ihn klein, was sich auf sie bezieht.
91. Noch

Doch ftand ich aufgelößt in järtliches Entzücken, Alls sie im Schlaf sich fanft zu mir herüber wand. Ihr liebliches Gesicht, das meinen gier'gen Blicken In süßer Rosenfarb' ist völlig offen stand, Schien plößlich ein Gefühl von Wonne auszubrücken. Ihr Busen hob die kleine schlaffe Hand, Die ihn bedeckt', und aus den zarten Leinen Sab ich das schönste Knie Narcissen überscheinen.

92.

Zerbin! D mein Zerbin! — rief fie entjuckt, und

Gleich wieder ju ben Mund von lebenden Corallen, Dem ein fo süger Ton entfloß.

Run hielt' ich mich nicht mehr; die Wonne war zu groß.

Wer ware nicht in vollem Neberwallen Der Dankbarkeit auf ihre Bruft gefallen? Wer hatte nicht in füßer Trunkenheit Solch einen Mund mit Kuffen überschnept?

93. "**G**t-

"Gewiß nicht ich — rief Ibris schwärmerlich — " So könnt ihr, was ich that, euch selbst, statt meiner, fagen.

Doch eben diese Fluth von Zärtlichkeit, die mich Auf einen Mund und eine Brust verschlagen, Um welche noch der Con von meinem Namen schlich, Berwehrte mir, juviel zu wagen.

Ich ließ bem Bergen nur, nicht ber Begler, ben Lauf.

Doch, was ich auch begann, so machte fie nicht auf.

94.

Ben-solchen Ruffen unbeweglich!
Sie muß bezaubert senn, es ist nicht anders möglich!
O! Aftramond, ich kenne dich hierinn;
Ben dir allein ist Lieb' und Grausamkeit verträglich.
Doch hoffe nicht, du werdest den Gewinn
Bon deiner Bosheit ziehn, eh ich vernichtet bin.
Berlaß dich immerhin auf deine Zauberwaffen,
Die Liebe und mein Arm soll Rache mir verschaffen.

95. 3n.

Indem zog meinen Blick ein ungeheurer Sahn, Auf einem Fußgestell von schwarzem Marmor, an. Er schien zum Flug mit nachgeahmtem Leben Die Purpurstügel zu erheben, Und unten ward in Gold dem Leser kund gethan: Wem Amor Muth genug gegeben, Der schwinge sich, um diese Dame hier Des Zaubers zu befrepn, auf dieses eble Thier.

96.

Mir schien benm erften Blick bie Sache febr ver-

Der alte Cabbalist liegt hier im hinterhalt, Dacht' ich: vielleicht ist diese Hahnsgestalt, Bu meinem Untergang, mit Blis und Donner trächtig. Vielleicht — doch, laß es sen! Vertätheren — Gewalt —

Ich scheue nichts, die Liebe macht allmächtig. Ein Blick auf meine Schläferinn Bestärkte mich in diesem fühnen Sinn.

97. Noch

Noch einmal warf ich mich ju ihren Fügen, tüßte Roch einmal Stirn und Mund, und fühlt' iht Muth genug,

Auch wenn ich mich für sie mit Riefen schlagen müßte. Ob Aftramond mich überliste,
War bas, wofür ich ist die mindste Sorge trug.
Ich schwang mich auf, der Zaubervogel schlug
Die Wolfen schon mit seegelgleichem Flügel,
Und plöglich däuchte mich der Atlas nur ein Sügel.

98.

Wie damals mir geschab, scheint ist mir selbst ein Traum.

Genug, ich fiens schon an, die himmelsluft zu hauchen, Und sah in einer See von Sonnenstralen kaum So viel, als Liebende zu stillen Kuffen brauchen. Wir nahten, glaubt' ich, und bereits dem leeren Raum,

Als ist mein Sahn begann, sich allgemach zu tauchen; Drauf schoff er senkelrecht als wie ein Pfeil herab, Und warf mich unverhofft in einem Brunnen ab.

99. Er

99

Er warf sich ab, fieng an ju fraben,
Schwang im Triumph die Flügel und verschwand.
Wie stugt' ich, da ich mich am alten Ort befand,
Und alles wieder sab, was ich noch kaum gesehen;
Den grunen Labyrinth, den Boden, statt mit Sand,
Mit Perlen überstreut, die thurmenden Alleen,
Und, was an meinem Wis und meinem Daseyn
fast

Dich zweifeln bieg, ben nehmlichen Palaft.

#### 100

Mein Wunder stieg, als sich der kleine Wenher Mit einer Schaar von Nymphen, ohne Schleger, Der diese Tracht nicht allzu reizend ließ, Erfüllt', und jede mich vertraut willkommen hieß. Willfommen, herr Zerbin, zu einem Abentheuer, Das weniger gefährlich ist, als süß!
So sangen sie, und machten im Gedränge
Um mich herum den seuchten Raum zu enge.

101. Wie

1014

Wie schon er ist! — rief eine — In der That, Figuren dieser Art pflegt man nicht sehr zu haffen — Es mag ganz bubsch sich von ihm wecken lassen, Fiel eine dritte ein. Dieß dau'rte, bis ich bat, Die Damen mochten nicht so fehr zur Unzeit spassen. Der Herr zieht, wie es scheint, hier die Physik zu Rath,

Sprach eine Alte brauf; er fonnte fich erfalten, Und gieng' ein Fehler vor, fo mußten wir's entgelten.

ÌOŽ.

Drauf fles fie in ein horn, und ploglich trugen

Die Rymphen im Triumph ans blumichte Gestade; Ich stutt' in keinem kleinen Grade, Die Lurzweil dauchte mich nicht halb so lächerlich. Posst, sprach ich zu mir selbst, der Alte, daß er sich Auf diese Art von mir entlade? Er denkt doch nicht durch diese Wasserdrachen Mir Lust zum Unbestand zu machen?

ŵ

103. Kaum

Ips.

Raum trat ich aufs Gestad, als eine andre Schaar Bon Rymphen hinter den Schasminen Hervorgeschlichen kam, die mir, so treu ich war, Gefährlicher, als ihre Schwestern, schienen. Sie näherten sich tanzend, Paar und Paar, Und winkten mich herben — Mit Zittern folgt' ich ihnen;

Sie fprachen nicht ein Wort, und tangten ftets voran, Bis wir bas schönfte Bad vor uns eröffnet fab'n.

104.

Hier (fieng ein Rymphchen an, mir leis ins Obr ju

Mocht' unser Dienst vielleicht beschwerlich seyn; Doch sorget nicht, wir lassen euch allein. Statt ihrer wimmelten wohl zwanzig junge Faunen, Mit goldnem horn auf trauser Stirn, herein. Malt euch, herr Ritter, mein Erstaunen — Sie kleideten mich auß, ich saß im Bade da, Und wußte selbst noch nicht, wie mir geschah,

105. Jft,

Sft, fieng ich endlich an, ift euch fo viel zu fagen Erlaubt, so bitt' ich, fagt, wohin das alles zielt? Sie blieben stumm; ich mochte zehnmal fragen, Ein schalthaft Lächeln war, was ich bafür erhielt. Machdem sie mich genug gerieben, abgespult, In warme Tücher eingeschlagen, Beräuchert und gefalbt, dann zierlich angekleid't, Eroffnete die Thur sich plotzlich angelweit.

## · 106.

Ein Saal, bem in ber Geisterwelt An Schimmer gleich, in bem die Götter speisen, Empfieng mich ist; die Tafel war bestellt, Und eine Symfonie, die Stern' ans ihren Areisen Beradzuziehn, und wechselsweis gesellt Zum lieblichsten Gesang, sieng an das Glück zu preisen,

Das mir beschieden sen. Beglückte Schläferinn! (Go schloß sich sede Stroph') und glücklicher Zerbin!

M 2

107. Nun

Dun zweifelt' ich nicht mehr, daß irgend eine Fee, Aus einem Srund, der mir verborgen fen, Mit meinen Sternen sich zu meinem Gluck verstebe. Dieß machte mich so froh und forgenfren, Als ob ich Lila schon an meiner Seite sabe: Ich seste mich, und aß für ihrer dren: Denn, laßt die Seladons, so lang sie wollen, fagen: Wer liebt, sen lauter Berz; man hat auch einem Wagen.

108.

Zween Sanymede machten sich Sehr viel zu thun, mir fleißig einzuschenken; Ihr schlaucs Lächeln lockte mich, Den trüben Gram, das zweiselnde Bedenken In einem Nectar zu ertränken, Der sich wie trinkbar Gold den Saum hinunter schlich.

Dir ichien vom erften Glas mein Blut ju Beift ge-

Die Stirn' entwolft, bas Berg erweitert.

109. Bie

Wie Rosen, bublerisch von Zephyrn aufgehaucht, That sich mein Busen auf; bie Wunsche murben frener,

Die Fantasie, in Wollust eingetaucht, Weissagte sich die schönsten Abentheuer.
Dieß seelenschmelzende, untörperliche Feuer, In dessen sußer Glut die Weisheit sanst verraucht, Fieng an mit lieblichbangem Sehnen Und sußer Ungebuld die Brust mir auszudehnen.

HO.

Doch, wie beschreib' ich euch ben Glaus, ben Lila's Bild

Bon Amors Fackel ist in meinem Aug' erhielt! D! dieß begreift nur wer's empfunden! Wie wurd' ich gegen mich mit Ungeduld erfüllt, Das ich was Dringenders, als sie zu sehn, gefunden! Secunden däuchten mich ist tödlichlange Stunden. Allein, kaum hatt' ich mich vom Kehnstuhl aufgerafft, So war in einem Wink das Gastmahl weggeschafft.

M 3 111. Ban-

III.

Bankett und Santenfpiel, bie Rymphen, Cange-

Und Anaben, turz, ben ganzen Speifefaal Sah ich in Finsternis zerrinnen;
Raum ließ mir noch ein halberloschner Stral Bon forne zu, die Thure zu gewinnen.
Denkt, ob ich andachtsvoll mich nieiner Dam' empfahl?
Ich tappte nun so gut ich konnte weiter,
Und fand zuless ein Zimmer wieder heiter.

#### 1124

Ich folich mich auf ben Zehn nicht ohne Furcht binein, Indem beym ungewiffen Schein Bon Zimmedl, welches trag in goldnen Lampen brannte,

Mein Auge ringsumber Rundschaftersblicke sandte. Allein, der erfte Blick, benm Eintritt schon, er-

Dieß Zimmer eben bas zu feyn, So mich bas erstemal zu Lila eingelaffen. Run wußt' ich mich vor Freude kaum zu fassen.

113. Und

Und wie ich bald hernach im gleichen Cabinette Ein schlafend Frauenbild, mit halbentbecktem Anie Und offnem Busen fand, auf einem Rubebette Bon nelkenfarbnem Sammt, wie Lila lag — wer hatte

An meinem Plage nicht geglaubt, er fabe fie? Was ihr zur Aehnlichkeit noch fehlen konnte, lieh Der Schlafenden die Schwärmeren der Liebe; Ich glaubte meinem Aug', und mehr noch meinem Triebe.

114.

Das matte zweifelhafte Licht,
Das Amor selbst zu seinen süßen Scherzen
Erfunden hat, wie wenn im frühen Marzen
Aurorens Glanz mit grauen Nebeln sicht,
Beglückte den Betrug, und fälschee mein Gesicht.
Empfindungen! Wie oft belügt ihr unste herzen!
O Lila, seh ich dich! Ist's möglich? Ist's gewiß?
War alles, was der Strom der Lust mich stottern
ließ.

**M** 4

115. In

45

In diesem Mittelstand, da zwisthen Tod und Leben, Ganz aufgelost in ideale dust,
Die Seelen, kaum sich selbst bewußt,
In mystischer Entzückung schweben,
In diesem Stand, von dem ein Bild zu geben Unmöglich ist, lag ich an ihrer Brust: Alls meine Schläferinn, der ich's zu lange machte, Durch ihrer Russe Wuth mich zu mir selber brachte,

116.

Bon einem Arm, ber kaum ber Juno schönem. Arm

An Form und Beiße wich, fablt' ich fo fart, fo warm.

So brünstiglich mich an die halbe Sphäre, Woran ich lag, gedrückt, als ob der ganze Schwarm Der losen Götter von Eythere Und Benus selbst in thu gefahren märe: Der andre Arm verbarg ihr abgewande Gesiche. Allein, mir gab bereits mein Heuz ein traurig Liche.

117. Go

So wenig Zartlichkeis, so bublerische Ruffe, So viel Behntsamteit, ben so viel Gint, bewies, Daß mich die Hoffnung sehr betrogen haben muffe, Der Schutzgeist reiner Riebe blies Mir warnend ein: hier sen Gefahr; es wisse Die Dame, die sich mir so gutig überließ, Die Rolle, welche sie vermuthlich mit dem Alten Zu spielen abgeredt, nicht kange auszuhalten.

118.

Ich fuhr bestürtt zurück, beschaute sie genau, Und wurde fast zum Stein vor Wunder, Mit einer unbekannten Frau Mich so verstrickt zu sehn. Der Angsischweiß stund wie Than

Mir auf der Stirne — Micht, als batt' es ihr am

Bur Ueppigkeis gefehlt, benn blendender und runder Alls ihre Bruft, und reigender gedrebt, Sat unter Amors Sand fich keine nie geblabt.

DR 5

119. Skich

Sleich lockend war, was unter Rebeibeden Bu lauren schien, und was fie missich fand Aus übertriebner Schaam bem Bloben ju verftecken, Der angstlich zwar, boch matt, aus ihrem Arm sich wand.

Rurg, fehlt' ihr gleich ber Glang vom erften Jugend-

So hatte fle, Begierben zu erwecken, Rur allzwiel — Genung, die Tugend umzuwälzen. Und das Gefühl der Pflicht in Wollust hinzuschmelzen.

120.

Die Tugend umzuwälzen? — rief
Der Paladin — D. Freund, so war sie wohl nicht tief
In eurer Brust gewurzelt! — Mit Erröthen
Bersetz Zerbin: es scheint, ihr habt in solchen Röthen
Euch nie gesehn, worinn die meine sich verlief.
herr Ritter, ungeprüft giebts lauter Epicteten!
Der Stärkste reize nicht die Rache der Ratur!
Was unsern Fall verwehrt, ist oft ein Zusall nur.

121. Jø

Ich kampfte, Freund, dieß war mein Untergang. Bon einem Fall, ju dem ein innerlicher Sang Die Sinnen ziehe, kann nur die Flucht und retten. Die Wolluß, Spinnen gleich, umwindet ihren Fang Im Sträuben solbst mit unsichtbaren Ketten; Und gauteln einmal Amoretten Und Scherz und Freuden dicht um unser Aug' und ziehn

Die Schlinge lachelnd ju, bann ift's ju fpat jum Flichn.

122.

Die Zanberinn! wie wohl war ihr die Kunst zu siegen Bekannt! Zudem gab ihr in einem solchen Streit Selbst meine Unerfahrenheit Den Bortheil über mich — doch daurte das Bergnügen,

Sich felbst, und mich, und Amorn ju betrügen, Micht langer, als ben mir die erste Trunkenheit. Raum sieng mein Busen an, sich matter auszudehnen, So spielte Reu und Jorn die schrecklichste der Scenen. 123. Die

Die Fee selbst erfuhr von meiner Raseren Den ersten Sturm. Wie man sich einem Ungeheuer Entreißt, wie aus Medcens Schleper, Durchdrungen bis aufs Wart von unloschbarem Feuer,

Ereufa — rif ich mich aus ihren Armen frey. Wie raft' ich! Laum baf noch die Scheu, Die dem Geschlecht, das sie so fehr entehrte, Gebührt, sie meiner Wuth ju opfern, mir verwehrte.

124

Bergebens rief sie alle Macht Der schlauen Reizungen zusammen, Die furz zuvor in mir so starke Flammen Bermeynter Liebe angesacht: Ich hörte nimmer auf, mein Schicksal zu verdammen, Und sie, und mich, und den, der mich zu ihr gebracht.

Was fprach, was that fie nicht! — wo nicht, mein Her; ju rühren,

Mich wenigstens noch einmal zu verführen.

125. Durch

Durch leberrafchung nur, nicht durch Berführung, fann Die Unschuld, ungewarnt — gewarnet, niemals fallene

Bergebens schmiegte fie an meine Ante sich an, Bergebens schmolt ihr Aug' in tropfelnde Cristallen, Bergebens war des schönen Busens Wallen, Das Mitleid fühlt' ein Stein, das sie mir abgewaun. Auch da sie endlich ohne Leben Dahinsank, dacht' ich nicht daran, sie auszuheben.

#### 126.

Mun hielt fie fich nicht mehr, benn alles war versucht, Ratur und Kunft, und bendes ohne Frucht. Die Wuth half bald ihr auf — was gleicht der Wuth der Keen? —

Ein Wirbelwind schien ihr die Augen umzudreben, Die turz zuvor mich noch so schmachtend angesehen; Und was ihr schöner Rund mir Boses angestucht, War fürchterlich genug, den Furien der Höllen Die Schlangen auf dem Saupt vor Angst empor zu schwellen.

127. Auch

Unch diefes half ihr nichts; gleich unvermögend

Die schrecklichste und die ergrimmte Miene.

Das Schrecklichste, womit mich Salmacine
Bedräute, jede Quaal, der bittre Tod sogar
Schien mir nicht mehr, als meine That verdiene,
Ich bot ihr selbst mein Blut zum Opfer dar:

Rein, rief sie wuthend aus, das hieße dir vers
geben;

Richtswürdiger! bu follft fur meine Rache leben!

128.

In ein morastiges, leichtleeres Loch gesperrt, Umbeult, umzischt von Kröten und von Schlangen, Siech von gefäulter Luft, von Kummer ausgebörrt, Mit bohlem Aug' und eingefallnen Wangen, Lag ich viel Tage lang gefangen. Die Fee selbst zulest fand mich bedaurenswerth. Sie hofft', ich wurde nun, statt gänzlich zu ver-schmachten,

In ihren Armen mich noch allzuglücklich achten.

129. Man

Man ließ mich fren; jum zweytenmal Sab ich von Rymphen mich bedient, die alles thaten,

Mir mehr Gefälligkeit, aus Roth, wo nicht aus Wahl,

Für ihre Dame anzurathen. Doch, was fie fagten, wie fie baten, So fehr mein Bortheil auch mir ihren Rath empfahl, So wenig konnte sich mein skolzes herz bequemen, Um einen solchen Preis das Leben anzunehmen.

130.

Sie fanden meinen Stolz zur Unzeit angebracht. Die Fee, sagten sie, hat alles, was die Dienste, Die sie von euch erwartet, rühmlich macht, Und angenehm dazu — Ihr kennet ihre Künste Roch lange nicht; versucht's noch eine Nacht! Was halt euch auf? Schimaren, hirngespinste! Bleibt eurer Lila nicht, wenn Salmacine gleich Die Nießung hat, das Eigenthum von euch?

131. Din-

1211

Dinweg mit ben Bedenklichkeiten Bon grillenhafter Treu! Der Fee Forberung
Geht nicht so weit; sie wird ben hohen Schwung
Bon eurer Fantaste für Lila nie bestreiten;
Send feurig, herr Zerbin, das ist für sie genung;
Aus Liebe, oder nicht, hat wenig zu bedeuten!
Beständigkeit ist ihre Tugend nicht,
Und eh ihr mube send, entläst sie seuch ber Pflicht.

132.

Rurs, was uns Lugend ift, das nannten fle Gri-

Mit welchem Grund, erfuhr die Fee bald. Die ganze magische Gewalt Bon ihren Reizungen ward auf mich loßgelassen! Bertumnus wechselte nicht öfter die Gestalt, Bis ihm's gelang, Pamonen zu umfassen! Doch, ihr gelang es nicht. Ich wand mich glucklich los,

Und stellt' ein rubig Der; gereister Rache bloß.

133. Die

Die schone Fruchtbarkeit kann nur ein Rubens malen, Die ihr der Born ben diesem Anlag ga':
Ihr rollend Aug' schloß Stral auf Stralen,
Dann schaut er stolz auf mich, als einen Wurm,
berab:

Richtswerther, bebe nicht tor wohlverdienten Quaalen, Rief sie, und hob den schwarzen Zauberstab: Du bist zu klein für meine Rache; Entsteuch aus meinem Blick, entsteuch und sen ein Orache!

134.

Ein Drache sen und bleib es ewislich, Bis du ein Madchen findst, 'dae fähig seyn kann, dich So, wie du bist, aus Zärtlichkeit zu tüffen. So viele Großmuth sind's nicht alle Tage sich, Du wirst vielleicht ein wenig warten muffen. Sie spricht's, läßt einen Blick voll Grimms noch auf mich schles Schold Comits mit ihrem Stale benöhnt.

Und sieht, sobald sie mich mit ihrem Stab berührt, Mit schadenfroher Lust, den strengen Fluch vollsührt. R

Und schnell entzieht die dickte Mitternacht Die Fee mir; es bricht ein schreckliches Gewitter Bon allen Seiten aus, des himmels Are tracht, Als schmettert' in erboster Schlacht Der Sturm' und Donner heer das Firmament in Splitter.

Wie mir ju Ruthe war, herr Ritter, Ift ju errathen leicht; ich fand die Seene fcon, Und hoffte unterm Schutt bes Weltbau's ju vergebn.

136.

Doch, plotlich schwieg ber Sturm, die schnell entwolften Lufte

Bergüldete aufs neu der Morgensonne Stral, Und ich befand mich selbst in einem oben Thal Und nichts rund um mich her, als Wald und Felsenklufte.

Mir tam ju Ginn, als ich jum erstenmal Mich ansah, bag man fagt, ben Bafilist vergifte Ein Spiegelglas burch seinen eignen Blid; Und nun erbat ich nichts, als Spiegel, vom Geschick.

137. J**4** 

Ich gudte ftundenkang in einen dunkeln Sach, Mir den erwünschten Cod zu geben. Allein, der Götter Schluß bestimmte mich zum Leben. Die Zeit versohnte nach und nach Mich mit mir selbst und meinem Ungemach; Ich fühlt' in meiner Brust ich weis nicht was sich beben,

Das mich, so wenig and mein Zustand höffnung ließ,

Das Ende meiner Roth von Lila hoffen bieß.

138.

Was bis hieher mit mir sich zugetragen,
Ist zwar, herr Idris, euern Fragen
Genug zu thun, noch nicht geschickt;
Allein, ich seh', daß euer Auge nickt:
Und da den Often schon ein Kranz von Rosen schmückt,
Wird ist die Worgenruh uns benden mehr behagen,
Alls alles, was in Tausend Einer Nacht
Scheherezade selbst dem Sultan weisgemacht.

N 2 139. Rommt,

Rommt, wenn es euch gefällt, herr Palabin; Bier Stunden Schlafs find mehr, als Laudanum, ju

Die Sterne schwinden schon — und findet ihr Ergößen An meinen Lebenslauf, so bin ich willig, ihn Benm Frühstäck heute fortzusehen. Der Ritter dankt, und folgt dem führenden Zerbin Gedankenvoll ins stille Schlasgemach;

Gebankenvoll ins stille Schlafgemach; Und — meine Duse gabnt, und folgt bem Benfpiel nach.



Idris

# Idris und Zenide.

Vierter Gesang.

M 3



# Ibris und Benibe.

Bierter Befang.

I.

en Schlummer kann gar leicht, wer ein geliebtes Weib

Bur Seite liegen hat, an ihrem Busen finden. Ein anders ist's, wenn ihr für eure Sünden Ben einer Juno liegt; das ist fein Zeitvertreib! Das bannt den Schlaf, erhist die Galle, schwächt ben Leib,

Und machte felbst den feisten Comus schwinden: Gleichwohl fand Bater Zevs, den dieses Ungladt traf,

Ben guten Rymphen oft ein Mittel für ben Schlaf.

4 2. Allein,

- Allein, wer liebt, und fieht burch Alpen und burch

Bon feiner Dame fich getrennt, Laut mit ihr fpricht, als ob er ben ihr mare, Und erft, nachdem er lang manch Ach und O vers

Gewahr wird, daß fie ihn nicht bore, Rurg, wer die Liebe nur aus ihren Quaalen kennt, Den wiegt kein Santenspiel; kein Wein, Rein Opiat, kein Feenmahrchen ein.

3.

Der gute Paladin, ben wir ganz abgemattet Auf seinem Ruhbett' sehn, macht den Beweis hievon. Indes Zerbin, so sik wie ein Endymion, Ben seiner Lila schläst, vom Symen überschattet, Wird jenem von Dionens Sohn Rein Stündchen Schlaf, kein Worgentraum gestattet; Unruhig wälzt er sich in einem finstern Weer Sich selbst bekämpfender Gedanken hin und her.

Er andert oft ben Plat, wirft bald auf diese Seite Auf jene bald sich hin, der Breite, Der Länge nach, drückt fest die Augen zu, Und hofft, sie komme nun, die langentbehete Ruh; Umsonst! die fand er eh im Bauch der glüb'nden Rub.

Als wo die Seele glubt, eh im erboßten Streite Der Winde mit der Fluth, ju Oberft auf dem Maft, Als ben emportem Blut auf Kuffen von Damaft.

۲.

Berdroffen, ohne Schlaf fein Lager ju zerwühlen, Rafft er sich auf, läßt ein zephyrisches Gewand, Das er auf seinem Sofa fand, Unr seine weißen Schultern spielen, Und schleicht dem Garten ju, um seinen innern Brand,

In frifcher Morgentuft zu tühlen: Raum athmet er der Blumen suffen Geift, Go fühlt er, daß fein Blut in fanftern Wellen fleußt.

M 5

6. An-

Auror' erblickt ihn burch die Lauben, In deren Duft er irrt; fie feufst, und findet ihn, Wenn wir der losen Ruse glauben, So werth, als Cefaln einst, ihn heimlich weggurauben;

Man sah sie wenigstens in ihrem Lauf verziehn, Mit Rosen ihn bestreun, die im Olympus blühn, Und sich berab von ihrem Wagen bücken, Ihm, wie sie sich entsernt, noch Blicke nachzuschicken.

7.

Benn Sie's, des Mitters Aug' auf fich ju giebn, gethan,

So war's umfonst; ber gieng gan; rubig feine Bahn; Was im Olymp geschah, ließ ihn in stolzem Frieden. In süßer Träumeren, beschäfftigt mit Zeniden, Dem Gegenstand, ber, ohne zu ermaden, In Tag und Nacht erfüllt, langt er am Ufer an, Und fühlt sich, wie sein Blick auf den gekräusten Wogen

Dahinschwimmt, wundersam gerührt und angezogen. 8. Im

Im fernen Borizont, wo die azurne Luft Die See zu kuffen scheint, glaubt er, im Morgendust Ein leicht getuschtes Land zu sehen; Bald macht daxinn die mächtigste der Feen, Die Fantaste, ein schimmernd Schloß entstehen; Zuletzt däucht ihn sogar, es ruft Ihm jemand zu, es lispeln ihm die Winde, Daß seine Göttinn sich in diesem Schloß befinde.

9,

Ihm ift's unmöglich, diesem Wahn
Und den Begierden, die ihn pressen,
Bu widerstehn; er denkt nicht mehr daran,
Warum er schon so manches kand durchmessen,
Orakel, Statue, und alles ist vergessen;
Er will Zeniden sehn! — D, fänd' er einen
Rahn!

Um einen Augenblick Zeniden anzuschauen, Wurd' er dem Weltmeer sich in einem Rorb pertrauen.

10. Kaum

ю.

Raum hat er diesen Bunfch andachtig angestimmt, Co steht er einen goldnen Rachen, Der, einer Muschel gleich, ihm fanft entgegen schwimmt;

Ein Liebesgott, bereit, ben Steuermann zu machen, Winkt ihm hincin und scheint ihn anzulachen. Der unverzagte Ritter nimmt Das Omen freudig an, steigt ein, und überläße In voller Zuversicht sich Amorn und bem Best

II.

Beglückte Fahrt, herr Ritter! — Unterbeffen Daß ihr die See durchstreicht, vergönnt, Rach einem Freund, den ihr errathen könnt, Und umzusehn. Seit wir mit ihm zu Nacht gegeffen, Und ziemlich hastig und von ihm getrennt, War Itifall, der held, nicht lange still gesessen. Er lief wie ein Achill, und sah sich kurz vorm

Des funften Tags an einem breiten Bluf.

12. Det

Der Strom war schnell und tief, und hatte feine Brucke,

Auch zeigte sich kein Rahn. Run boret, was geschah: Er wunscht es nicht so bald, so steht aus Einem Stücke Bon abrichtem Porphyr die schönste Brücke ba. Braucht' er ein stärker Pfand von seinem nahen Glücke?

Er hielt Zeniben ichon in feinen Armen, fab . Sich ichon gefront und unumschrantten Meister Der gangen Welt ber Elementengeister.

13.

Er laft ben Muß gurud und tritt in einen Dann, Den ich, weil Leffing mich benm Dhr gupfe, nicht beschreibe;

Genug, er schien jum Zeitvertreibe Der Gotterchen von Snid mit Fleiß gemacht zu seyn. Die Sonne schlief Bereits; allein, ihr Widerschein, Mit voller spiegelheller Scheibe Kon Lunen aufgefaßt, goß einen milbern Tag Auf die Natur herab, die eingeschlummert lag.

Durch schlangengleich gewundne Pfabe Gieng Itisall, bis er an einen Garten stieß, Der schöner war, als der am tolchischen Gestade, Wo Jason einst des goldnen Widders Bließ Dem Drachen stahl. Rings um dieß Paradieß Herrscht eine goldne Balustrade, Worauf in Urnen von Rubin Die seltensten Gewächs' und schönsten Blumen blübn.

15.

Herr Itifall, von Freuden ganz berauschet, Berschlingt bereits sein eingebild'tes Glück; Sein schwellend Berz wird noch einmal so dick, Er hätte, was er hofft, in diesem Augenblick Um sechs Bengalen nicht vertauschet. Indem er nun so steht, und win sich schaue und lauschet,

Schlägt ein vermischt Geton', wie wenn ein gamper.
Chor

Bon Frofchen fernher quadt, an fein betroffnes Dir.

16. **G**0

So tont's, wenn eine Schaar Sevatterinnen, Bafen Und Ahnfrau'n sich um einen Saugling brangt, Ihn schon find't, allerliebst, mit zwanzig folchen Phrasen

(Indef den Zappelnden die Amm' in Windeln zwängt,) Sein horoscop ihm stellt, und an der klugen Rasen Ihm's ansieht, daß er einst den Doctorhut empfängt; Zu schweigen wäre hier Berbrechen, Und keine wird gehört, weil alle fprechen.

17.

Der Abentheurer horcht, und steht ein wenig an, Was diese Nachtmusik — von Elstern und von Kråben —

(Wie ihn von ferne baucht,) hier wohl bedeuten kann? Wie schwagen was, doch kann er nichts verstehen. Das beste, deffen sich der weise Mann besann, Wat abso, näher hinzugehen. Er schleicht hinzu, und steht euch wie bethört Und nebeltrunken da, sobald er deutlich hörr.

18. Du

Du seufzest, Gottliche? ruft jemand ihm entgegen; D! — Benus seufzte selbst nicht um Adon so schon? Sieh, wie die Sphären all' in tiefer Stille stehn, Und Götter weinend sich zu beinen Füßen legen! Hier war's! Hier sah ich sie in Balfamwolken gehn, Dier seufzte sie, doch — ach! — nicht meinetwegen!

19.

Auf Rosen scherzten wir, (so fingen zween zu-

Als aus bem schönften Traum bein Affe mich geweckt. Der Eifersüchtige! Er hatte fich versteckt, Und schielt uns neibisch an, als wir im Babe schwammen.

Hier, Semele — hier bin ich, Zevs in Flammen! Wozu die seidne Luft, die deinen Busen deckt? Wir sehen doch auf ihm die Liebesgotter gauckeln Und mit den Grazien sich auf und nieder schauckeln. 20. Die

Die Sonn' ist ausgebrannt, (rief eine andre Stimme.) Und ach! ber arme Wond! Was half's ihm, daß er rang?

Sab't ihr, wie ihn ber Drach in feinem Grimme Wie einen Frosch himunter schlang? Welch allgemeine Nacht! Rein Sternchen, bas noch glimme!

Ihr auf ber Welt da unten, ift euch bang? Ihr Thoren! boret auf zu weinen! Bald wird ein neuer Tag aus ihren Augen scheinen.

di.

Wie? — schrie man anderswo — Bey mir vor-

Und thun, als kennst du mich nicht mehr! Du Sprobe! Mich, den der Gotter Schaar ben dir im Retz gesehn, Und beinen Arm verstrickt! — Rennst du den Undank schön?

Du fennest mich nicht mehr? Warst du nicht meine Lede, Und ich dein Schwan? Beforge, daß ich rede! — Doch, komm nur biefe Racht, und seh noch einmal mein, So schwör' ich dir benm Styx, ich will's verzeihn!

22. 30,

221

Bestürzt horcht Itifall mit allen seinen Ohren Wo bin ich? ruft er endlich aus, hat sich die Welt, das große Narrenhans, Bom Ausbund aller ihrer Thoren Dieher entladen? Wie? Was wird zulest hieraus? Ist alles hier verliebt, und hat den Wig verloren? Wo sind die Sprecher denn? — Unsichtbar? — Gotter! wie) —

Ist lache, Itifalf, ift, ober fanftig nie!

23.

Er lachte wirklich so, baß er, ben Bauch zu halten, Gendthigt war — Warum benn, fragt ihr mich? Was sar so lächerlich? Wir legen schon ben Mund in Falten — Ihr Herr'n, ber Spaß verliert durch die Beschreibung sich.

Der Ort, woher die Stimmen schallten, War ein ovaler Plat, mit Baumen rings umfest, Un benen Bluth' und Frucht zween Ginne stets ergost.

24. An

Un jenem Baume hangt ein großer Bogelbauer Won goldnem Draht, und jeder ist das Rest Won einem Königssohn, der, zarter oder rauber, Nach dem die Liebesnoth ihm Brust und Gurgel prest, Ben Tag und Nacht sich rastloß hören läßt. Den kuhnen Itifall besiel ein kleiner Schauer, Indem er die Entdeckung machte, Und an den Abschiedsgruß des schönen Idris dachte.

25.

Er sann der Sache nach; "boch, Itifalle sind Bu lebhaft, sich mit Denken zu ermüden. Er merket was; doch faßt er sich geschwind. Sesest, spricht er zu sich, es fehlt mir ben Zeniden, So ist die Strafe doch gelind. Wohlan! Sein Schieksal hat nach keiner se vermieden!

Ich wag's! Mir wird nicht g'eich vorm Auge grun und blau:

Ein feiges Der; frent feine fcone Fraus

D 2

26. Ein

2Ġ.

Ein Cafar, ober Richts! Ift's nicht mit einer Erone, Und in Zenidens Schoos, was frag ich, wo ich wohne?

So ist ein Resicht mir so gut, als ein Palast. Und nach dem schwärmerischen Lone Bon diesen Bögeln dier zu schließen, wünsche' ich fast Was sie zu sein — Berrückt, ist glücklich! Bald ein Sast

Ben Jupitern, bald in Dionens Bette, Genießt er bendes nicht als ob er's wirklich batte?

27.

Frion, fagt man, tugt' an Dame Junons ftatt Ihr Kammermadchen einst — und war er zu beklagen?

Sab ihm fein Irthum nicht bas nehmliche Behagen? War ihre Wange minder glatt, Ihr Busen nicht so voll? Es ist vielleicht zu fragen, Ob er benm Lausch nicht noch gewonnen hat — Ich wollte Minigstens für diese Rarren schwören, Daß sie durch Nießewurz ihr bestes Gluck verlören.

28. Doch,

Doch, was besorg' ich hier, als tennt? ich nicht ben Schluß

Der Sterne, die ju meiner Zeugung schienen, Und daß mir jede weichen muß, Die Blut in Abern hat — Ift dieser Göttinn Kuß-Ein Abentheur, so wird, sich dessen zu erkühnen Und es bestehn, uns nur zu größerm Ruhme die-

3be Ronigsfohnchen, gute Racht! Bielleicht, bag eurer Roth mein Gluck ein Enbe macht!

29.

So wohl gefaßt geht unfer helb Mit muntern Schritten immer weiter. Der Bollmond macht nunmehr die ganze Gegend heiter,

Es schwimmen Baume, Laub und Reauter. In ungewissem Glanz, halb schatticht, halb erhellt; Das Auge glaubet sich in einer andern Welt; Ein zärtlich herze pocht mit sanstern Schlägen; Allein, ein Faun fühlt doppelt sich verwegen.

**D** 3

30. 60

So fühlt fich Itifall, als ibn

Ein klatschendes Geräusch zu einem Brunnen führet, Und den in weitem Kreis sich Secken von Schasmin, Acacia und Amaranthen ziehn.

Ein großer Liebesgott von weißem Marmor zieret Den Mittelpunkt, und zeigt ber Belt, wer fie re-

Er ficht, und schwingt jum allgemeinen Brand Die Fackel lächelnd ftolz in feiner rechten Hand.

31.

Mings um ben Brunnen her find in ben Secken 3molf Rischen angebracht; zwolf Rymphen liegen brinn.

Mit Urnen unterm Arm, und jede Schwimmerinn Sprift einen Wafferstral auf Amord Fackel hin, Die Flamme, die sie scheut und liebt, zu überdecken; Das Waffer klatscht berab, von einem großen Becken Aus Jaspis aufgefaßt; doch, Amor, lächelnd, sieht Der eiteln Arbeit zu, und seine Fackel glabt.

32. Dieg

Dieß mochte, benkt ihr, schon zu sehen Gewesen sen; boch wisset, unser Mann Sah nichts bavon; ihn zog ein andres Schauspiel anz Und, unter und, ihr werdet mir gestehen, Es sen nicht leicht, bie Augen wegzudreben, Wenn, mit gewebter Luft leichtslatternd augethan, Ein Madchen euch die Augen raubet,

33+

Sie hatte, wie es fcheint, in einem Rahn mit

In diesem kleinen See sich eine Lust gemacht, Alls ihr die Warm' und Lieblichkeit der Nacht, Da Zeit und Ort der Kurzweil ganstig waren, Den Einfall, sich ju waschen, bengebracht. Schon stand sie, nur von ihren langen Saaren Umschattet, da, ben deren Schwärze sich Die Weise ihrer Laut dem frischen Schnee verglich.

D A

34. Cie

3**4**•

Sie fteht mit halbem Leib um Amord Arm ge-

Und läßt die klatschenden Eristallen Um Arm und Brust, und einen Rücken wallen, Der lisjengleich im weißen Mondschein schwimmt. So wie sie stand, war Itifallen Zwar ihr Gesicht geraubt; doch, was er sieht, benimmt

Die Soffnung und ben Wunfch, was schöners zu er-

Und bemmt ibm faft ben Athem vor Entjaden.

35.

Dier, Rubens, leib ben Zauberpinfel mir, Damit, was unfern Mann so mächtiglich gerübret, Richts in der Schilderen von feinem Reiz verlieret; Dem Maler nur der huldgöttinnen, dir, Dir, oder Bouschern nur, gebühret, Das, was dem offnen Buck der ftammenden Begier Im böchsten Grad der idealen Bollfommenheit sich darbot, abzumalen.

36. Er

Er fah — was läßig — firanbend nur Die überwundne Schaam bein Blick der Liebe wehret, Was, unverhofft erblickt, die Weisesten bethöret, Das Meisterstück der scherzenden Matur, Wovon uns Lucian den lächelnden Contour An jener Benus preist, die man zu Gnid verehretz Rurz, was in aller Welt Liebhaber immer fand, Doch, einen Tempel nur im alten Grtechenland,

37.

Ben Itifalln war febn, entbrennen, unternehmen Und flegen immer einerlen.

Sein Grundfaß war — und er befand fich wohl baben, —

Der Nymphen Blodigkelt durch Bitten zu beschännen, Sen weder klug noch schon. Er raubte sonder Schen.

Und wußt' am Ende ftets den Frevel ju verbeamen: Er schob die That auf Amors Ungeduld, Und Rouffeau, wie ihr wißt, vermindert feine Schuld.

5 38. Wie

Wie fällt in diesem Augenblicke Der Rymph' ein Argwohn ein, daß sie verrathen ift? Und das durch Amors Hinterlift, Was Zephyrs nur bisher gesehen und gefüße, Das unbescheidne Aug von einem Mann entzücke — Dier, meine Herren, zeigt sich eine kleine Lücke Im Manuscript — Warum denn eben hier? Das weis ich nicht, allein, wer kann dafür?

39.

Dag was begegnet fen, lagt leichtlich fich ermeffen, Und, nach Sthah Bahams Sinn, was Rabrendes vielleicht;

Ob es die Ratten aufgefressen, Ob der Copist gefehlt, ist, wie den Dichter daucht, So ein Problem — das manchen andern gleicht, Ben denen Rächte durch die Burmanns aufgesessen; Genug, daß ihr das mangelnde Fragment Rach einer Fantasie nunmehr ersesen könnt.

40. Cie

Sie schrie, und fiel (so fabrt bie handschrift fort,)

In Ohnmacht — rustlings and Gestad.
Was Angola in gleichem Falle that,
Ist euch bekannt — Die Schöne zu erwecken
Wust euch der Knabe keinen Karh,
Als daß er in der Angst ein ganzes Wasserbecken
Ihr übern Gusen goß — Es war sein Enstesmal;
Doch weis man, wie es ihn der schönen Welken

41.

Für unfern Mann sen keinem bange! Der wußte, was die feine Lebensart In. solchem Fall erheischt. Er saumte sich nicht lange;

In folchen Dingen war fein Sinn unendlich gart. Wie viele Muh, wie viel Gepräng' erspart
Ihm diese Ohnwache nicht! Bon welchem Iwange
Sah er durch diese Schlichkeit
Der schöuen Dam' auf einmal sich befrent!

42, Die .

## 220 Adris und Zenide.

42.

Die Ohnmacht, bie er zu besiegen Für leichter hielt, war ungewöhnlich tief. Zwar ihrer Rothe nach, und nach ben Weffenzigen Der vollen Musteln schien's, sie schlief; Doch, unbeweglicher kann keine Saule liegen. Sie lag nicht anders da, als lief' Ihr Schatten schon am strogischen Gestade: Doch, endlich seufzte sie, sah auf, und bat um Snabe.

43.

Bum garnen ließ ber held ibr feine Zeit; Barnt, wenn man euch ben Mund mit Ruffen fcbließet?

So fehr euch die Bermeffenheit Die feine Ohren hat, nichts scheut noch schont, verbriefet.

Wie schwer borge euer Rund den Con ber Bitterkeit, Wenn ihr, gern ober nicht, jum Schmalen lächeln mustet ?

Sie hielt demnach mit ihrem Zorn zurud: Doch endlich fam ein gunft'ger Augenblick.

44. E8

Es folgten nun zu benden Seiten Was stets in foldem Fall ben wohlgezognen Leuten Der Wohlstand mit sich bringt. Wan ris sich von ihm loß;

Man raf'te, brante, rieb die Augen und jerfloß. In Thranen, schwur, der Frevel sen zu groß, So was verzeih sich nicht, und lag'er Ewigkeiten : Zu ihren Füßen; kurz, man spielte Schmerz und Wath

Und Unverföhnlichkeit, und - fpielte gut.

. 45.

Dock, da nichts heftig's bau'rt, so mar es bet Matur

Gemäß, daß endlich sich der Jorn der Schönen fühlte; Jumal, da Itifall, ein Meister in der Eur Berletzer Sprodigkeit, so schlau mie ihr verfuhr, So gut den Reuigen und den Entzückten spielte. Daß sie sich unvermerkt von ihm befänftigt fühlte. Es wurzeln Saß und Groll in schönen Seelen nicht; Judem entstellt der Jorn das reizendste Gesicht.

46. Der

Der Ausgang war, baf fie, von feinen Schmei-

Und Bitten überwunden, sich Großmuthiglich entschloß, ihm endlich zu verzeihen. Ein Ruß versiegelte den gutlichen Bergleich. Und nun bestiß er sich, die Zweifel zu zerstreuen, Als liebt' er sie nicht mehr, womit gemeiniglich, Sobatd ben uns der Puls gelafiner schlägt, Der Damen zärtlich Derz sich selbst zu qualen pflegt.

47.

Du zweifelst noch, mein angenehmstes Leben?
Sprach lächelnd Itifall; das nenn' ich Eigensinn!
Ein andrer würde dir das nicht so leicht vergeben;
Doch, stolz, wie ich auf beinen Benfall bin,
Find' ich mehr schmeichelndes, als mühsames, darinn,
Bebenken dieser Art zu heben.
Er überzeugte sie mit einem solchen Grad
Bon Nachdruck, daß sie ihn bald um Vergebung bat.

48. Mur

48

Nur eins gestehe mir, sprach sie, doch unverhohlen Und ohne Schmeichelen — Was war es, Freund, das dir

Benm ersten Anblick mich empfohlen? Sesteh es, sonder Scheu — Die Frag', erwiedert ihr Der Held, ist kiglich — boch, es hort uns niemand bier:

Du bift zwar schon vom Saupt bis zu den Sohlen, Doch, ich gesteh, was mich an dir entzückt; .... Wird nur von Glücklichen erblickt.

49.

Wie, rief fie aus, und warf mit Inbrunft bende Schneeweiße Arm' um ihn — ift's möglich? welche Frende!

Doch, hoff ich recht? Bin ich zu schnell vielleicht? - Erkfare dich — Madam, mit etwas Kreibe, Und, weil mir diese fehlt, mit einem Auß ist's

Ift jemand, rief fie aus, ber mir an Wonne gleicht? D, schwore mir, es fen, und nimm dafür die Erone Des Geisterreichs und meine Band jum Lohne.

50. Herr

40. .

Derr Itifall, der sich vorber kaum halten kann,;
Ihr berstend ins Gesicht zu lachen,
Kängt an, benm letten Wort, ein langes Kinn zu machen,
Und starret sie aus großen Augen an;
So sieht euch einer auß, der eben ist begann,
Aus einem Traum noch zweifelnd auszuwachen.
Wie? benkt er, ist Sie's selbst? Zenide? — Welch
ein Glück!

Das nenn' ich, wenn es ift, bes Zufalls Weifterftud!

51.

Du jauderst! (fuhr sie fort,) du schweigst, und bist betroffen ?

Dat falsche Hoffnung mich gewiegt?
Sag noch einmal, es sen, und fagst du wahr, so liegt
Die Welt zu deinem Fuß — Und ich, wofern mein Hoffen,

Ruft Itifall, mich bießmal nicht betrügt, Ich sehe gar den Sig der Götter offen! So rede dann — Madam, es ist, wie ich gesagt; Doch, was bedeutet denn, daß ihr so ernstlich fragt? 52. Für

Für dich, (erwiedert fie,) den, wie ich feb, die Schlusse

Des Gbeterraths mir zum Gemahl ertieße,
Darf tein Geheimnis senn, was in die Finsternisse
Der Zukunft jedem Aug' soust eingewickelt ist.
Du wunderst dich, du staunst? — So wisse,
Daß auf des Atlas Setrn ein alter Cabbalist, z.
Des Himmels Rachbar, wohnt, der alles weis und
siehet,

Bas je geschehen ift, und funftig noch geschiebet.

53.

Er fagt den Sterblichen vorher Was ihnen widerfahrt; ob euch die Sterne haffen, Ob sie euch gunftig sind. Er braucht dazu nicht mehr,

Alls euch bem Umriß nach genau ins Aug' zu fassen; Rur muß man ihm ein wenis Frenheit laffen: Denn, seiner Mennung nach, ist's nicht von ungefeht, Daß sich zween Nasen nie in allen Stucken gleichen; Rurz, jede Muskel hat für ihn geheime Zeichen.

₩

54. Et

Er sab mich, wie ihr mich gefehn, Und fand, ich weis nicht was, so übermäßig schon Daß nur ein Thron damit erfüllt zu senn verdiene, Aurz, so viel Majestät in seiner ganzen Miene, Daß selbst die ernste Musseline Bon Aftracan, dem Orochen zu entgehn, Der unverhofft im Baden sie gestöret, Richts Prächtigers dem User zwesehret.

55.

Ihr haltet mich vielleicht für eitler, als ich bin, Doch, was ich sage, kommt aus feinem eignen

Und alle Welt gesteht, daß in der Sternenkunde. Ihm keiner gleiche — Genng, er sah darum Den Anfang und bas Glück von unserm Liebes-

Ich bin bestimmt, ber Feen Koniginn Bu fenn, fobald durch das, was euch gerähret, Der Pring von Trebisond fein tapfres Der; verlieret.

56. Wie

Digitized by Google

\$6.

Wie? ruft ber schlaue Gaft; der Pring von Tre-

Der bin ich felbst — Ich bin es überzeuget, Berfest die Nymph'; es lebet unterm Mond Rein Sterblicher, ju bem, sobalb er sich gezeiget, Ein innrer Jug mein Berz, als wie zu euch, geneiget; Ia, Prinz, thr send's, ben mir ber alte Aftramond Berhieß — Doch, fahle ihr auch, erlaubet mir zu fragen,

Den Duth in euch, und Alles was ju magen?

57.

Madam, spricht Itifall, (ben noch ber Wahn bethört, Daß sie Zenide sen,) wem könner an Muth es sehlen, Den ener Mund so göttlich hoffen lehet? Gebiefet mir, ben Blit des Donnerers zu stehlen, Wenn eure Augen mich beseelen, So wag' ich's — Sut, mein Prinz, so send ihr meiner werth!

(Erwiedert fle,) ich liebe biefes Feuer: Doch, ich bestimm' euch weit ein schoner Abentheuer.

V 2 58. Liebt

Liebt ihr mich, Pring? bavon hangt alles ab — Wie, ruft, er, läßt zu einer folchen Frage Dic Königinn der Liebe sich berab? Berdient' ich sie? — Hiemit setzt er sich in die Lage, Ihr auf die Art, die ihm die mindste Rühe gab, Zu zeigen, daß sie sich mit eiteln Zweiseln plage. Glaubt ihr, erwiedert sie, indem sie sich entreißt, Daß dieser Ungestüm viel Zärtlichkeit beweis't?

59.

Rein, Pring, ich schließe nicht, wie manche Sproden schließen,

Die, eurer Trunkenheit noch länger zu genießen, Sich stellen, ob sie sich dadurch betrügen ließen, Und, Kindern ähnlich, schreyn, daß ihr sie wiegen sollt.

Die Art, wie ihr beweif't, ift, wenn ihr wollt, Gut für den Augenblick; fie zollt.'
Der Eitelkeit — ihr fucht in folchen Proben Chre; Wir denken: ware das, wenn ich nicht reizend ware?

60. AL-

бо.

Allein, fo bent' ich nicht, mein Pring; ich fordre mehr.

Man kennt euch andre fcon; es fallt euch gar nicht

Für jebe, dia euch ungefehr In Gabrung fett, (und so viel zu gewinnen Brauchts eben keine huldgöttinnen,) Ganz in Entzückungen und Flammen zu zerrinnen; Ihr glaubt wohl felbst, ihr liebt, so laug das Fieber schäumt;

Den anbern Sag ift's euch, ihr habt getraumt.

61.

Mich aller Sorgen zu entheben,
Daß ihr so flatterhaft, wie andre Männer, send,
Müßt ihr von eurer Zärtlichkeit
Mir unzwendeutige und neue Proben geben.
Jürs erste, Prinz, soll euer Leben
In meiner Macht, und meine Sicherheit
Für eure Treue senn — Entzieht euch meinen Ketten,
So kann euch nichts von meiner Nache retten!

Ich schwere, Koniginn -- Ihr fcwort? Mein, fcmo-

Fragt euer hers, versprecht, so viel'es euch verfpricht, Richt eine Sylbe mehr — hier gilt tein Uebereilen; Denn, ben Dianens keuschem Licht!
Ich will bein hers mit keiner andern theilen.
Du spieltest sicherer mit Jonis Donnerkeilen,
Alls mit bem blosen Wort, das du mir giebst;
Du stirbest, Print, sobald du mich nicht-liebst.

63,

Wofern, spricht Itifall, die Dau'r von meinem Glucke An diesem Umstand hangt, so borget nur für mich, Sobald ihr wollt, des alten Titons Aracke, So sterb' ich nie! — Doch sagt, wie nennt die Probe sich,

Die ich bestehen sou? Sie sen so fürchterlich Sie will, was wagt' ich nicht um einen eurer Blicke? Pring, sagt sie, lernt mein herz erst tennen, dem vielleicht

Rein andres in ber Welt an Grofje gleicht.

64. Die

Digitized by Google

Die Damen fordern sonst, es soll, wer sie verehret, Für alle andern stumpf und ohne Merven senn. Bar mich ist diese Urt von Etelkeit zu klein; Der Schönsten Gunst wurd euch von mir gewähret. Beniest sie alle, Pring, nehmt alle stürmenh ein; Doch, wenn ihr im Triumph aus ihren Armen

65.

Befiegt Cottinnen felbft! Die wird's jum Rubm gereichen,

Wenn jede bem, ber mich begwungen, weichen muß. Allein, ber reizenbite Genufi

Coll eure Sinnen nur, nie euer herz, erweichen; Er schwäche nie ben Reiz von meinem Ruff Und biene mir zulett zum Siegeszeichen: Rurg, treibet, wenn the wollt, mit allen euern

Scherz,

Und ich allein herrich' über euer Berg!

4

, 1

66. Ma-

Madam; ihr fest mich in Erstalunen ——
Ihr liebet mich, und fodert — ja, mein Freund;
Ich lief're sie euch aus, die Blonden und die Braunen;
Wo feltsam diese Probe scheint,

So ift fie, glaubet mir, vernknft'ger, gale ibr mennt's ! .....

Sie unterscheibet Amors Launen Um sichersten von biefer reinen Gint, Die meinem Stolf allein Genüge thut,

67.

Denke nicht, es fen fo leicht, was ich von ench ver-

Ist macht mich der Genuß in euern Augen schon,
Doch, Pring, vielleicht bin ich es nur so lange,
Alls euer Taumel ban'rt — Ich muß es euch gestehn,
Die Probe, die ich euch bereite, macht mir bange;
Allein, das Schicksal will's; ihr mußt Zeniden sehn;
Igt werden Itifalln die Augen aufgezogen;
Doch läßt er sie nicht sehn, wie sehr er sich betrögen.

68. 3e.

Digitized by Google

Zeniden, ruft er ans, von welcher Fama fingt,:
Daß, wer sie sieht, sogleich den Wis verlieret?
Ich denke, mancher hat das Abentheur gewagt,
Der den Berlust nicht sonderlich verspüret.
Was mich betriffe, Madam, ich bin nicht so verzagt:
Die Reugier, ich gesteh's, hat mich hieher geführet;
Allein, was ich bereits gesehn,
Macht jeden andern Bunfch auf ewig mir vergehn.

ď٥.

Thr fend ein Schmeichler, Pring, (verfest bie schone Dame,)

Doch nein! Mein Berg verschmatte ben niedrigen Berbacht!

Sen diefes Derzens werth, das dir dein edler Rame, Das Schickfal und mein Hang auf ewig eigen macht? O! könntest du, nach dem, was diese Nacht Seschah, mich hintergehn — ich stürbe, Prinz, vor Grame.

Dich hintergehn? Ift's möglich, ruft ber helb, Dag unfer Gluck folch eine Furcht vergallt?

5

70. Doc

Doch; wenn du zweiseln kaunft, wurum von mir begebren,

Daß ich fie feben foll? — Ich forbre mobl noch mehr, Bestegen sollst du sie! — Das Abentheur ist schmers In, wenn nicht beinen Wenth ein glücklichs Ungesche Begünstigt, könnt' es leicht die hoffnung gang gerstören,

Die meinen Sufen fcwellt - Dir biefes ju erklaren, Berbeut Aurora mir, bie fcon ber Morgen weckt; Wir find verloren, Pring, wenn jemand uns entbeckt.

71.

Graufame, ruft er aus, es ift noch meit vom Morgen,

Wie könnt' ich schon — "Still! Richts von Jarrlichkeit! Entweicht in jenen Wald, und haltet euch verborgen, Bis uns die Mitternacht den Schlener wieder leib't. Ein Umstand qualt mich nur — ich habe nichts bereit, Euch zu erfrischen, — Send hierüber ohne Sorgen, Spricht Itifall; bier ist ein Talisman,
Mit dessen Benstand ich ein wenig zaubern kann.

72. Den

72+

Den besten Wein, die niedlichsten Gerichte Seht er in Wüsten wir, sobald ich winke, vor, Befustigt mit Rusik aus stiller Luft mein Ohr, Bertreibt die Nacht mit zauberischem Lichte, Und weiset mich zurecht, wenn ich den Weg verlor. Ihr glaubt vielleicht, ich scherze oder dichte, Allein, er kann noch mehr; dies Stucken Feensgold

Bermandelt mich in welche Form ihr wollt.

## 73.

Was fagt ihr, Pring? ruft Rahimu, vor Freuden Ganz außer sich; ihr könnt durch euern Talisman Euch, wie ihr wollt, in fremde Formen kleiden? Mun können wir und ohne Rummer scheiden! Ich seh, ihr habt den Ring des Königs Cormoran; Und nun ist nichts, das uns den Steg entziehen kann. Umarme mich, mein Pring! Eh jene Sterne scheinen, Goll dieser Liebesgott uns wieder hier vereinen.

74. Der

Der Pring von Trebisond, er wolle ober nicht, Muß ihren Armen sich entreißen, Und, bis in nächster Nacht die spätern Sterne gleißen, Die Ungeduld der Reugier schweigen brisen, Die kaum erwarten kann, dis ihm ihr Unterricht Ein Räthfel lös't, das vieles zwar verspricht, Doch weuig Anschein zeigt — Hier lassen wir ihn gehen,

Um uns indeß nach Ibris mingufebn.

Idris

## Idris und Zenide.

Fünfter Gesang.

>



## Idris und Zenide. Runfter Gefang.

In einem Neberfall von fcwarmendem Ber-

Um feines herzens Königinn

3u febn, und ihre Knie fußfällig zu umfangen,
Uneingedenk des Freund's Zerbin,
Früh, da noch alles schlief, zu Schiff davongegangen,
Und Amorn sich baben zum Steuermann ermählt,
hat buch bereies das vierte Buch erzählt.

2.

Es fahrt sich schnell und fanft in einem Zaubernachen; In zehn Minuten stieg herr Bris schon ans Land. Doch, denkt, wieihm's gesiel, da statt der schonen Sachen, Die ihn dahin geloekt, er eine Wildnis fand? Ein felsichtes Geripp', bewohndar nur für Orachen, Und dde Gegenden, wo nicht ein Baumchen skand! Er sucht das Feenschloß, das aus der Insel Mitte Zu steigen schien, und sind't nicht eine Fischerhütte.

3. Mit

Mit jebem neuen Schritt entbeskt Ein Borwurf sich, der neue Furcht erweckt. Doch, Joris wandelt fort, obgleich die dde Stille Ein todweisfagendes Gebrüsse. Der Ungeheuer bricht, so diese Wildniss heckt. Auf einmal wirst der Sturmwind eine hülle Bon siebenfacher Nacht um den erstickten Tag, ....

Erwartungsvoll, was alles dieß Am Ende werden foll, und ohne sich zu scheuen, Bleibt Idris stehn, als schnell der Schlund der Finsterniß

Entfehlich gabnt, um Flamm auf Flammen auszu-

Der Donner raf't, ein allgemeiner Riß Scheint jeden Augenblick des himmels Fall zu brauen, Die Erde schwantt, ein ungeheurer Spalt Zerreißt sie und entdeckt der Schatten Aufenthalt.

5. Und

5

Und aus bem Abgrund fteigt ein Seer von Umphis-

Und Sollenlarven auf, grotester etalhaft, Als durch der Milzsucht Schöpfungstraft Schlafiose Mutterchen, bethaut vom Zaubersaft Der Fee Mab, zu sehen wähnen; Sie athmen Flammen aus, und grinsen mit den Zahnen.

Man weis, herr Ibris hatte Muth, Doch biefesmal gerann fein ritterliches Blut

6.

Was foll er thun? Den biamantnen Degen, Der ist so nothig war, tieß er im Schlafgemach Beym Fremd Zerbin jurud — und nur mit D! und Ach!

Läft ein Gespensterheer sich nicht ju Boden legen. In dieser Roth war alles viel zu schwach, Was Rrafte der Natur vermögen. Was thut, wenn alles fehlt, ein achter Rittersmann? Er ruft den Schuß von seiner Göttinn an.

Q 7. Berr

7

Herr Ibris rufet kaum Zeniben, so zerstießen Die Ungeheu'r in Luft, ber Donner rollt nicht mehr, Es flicht ber Scarme wuthend Deer, Die Wolfen horen auf zu gießen, Und plöglich macht ber Saune Wiederkehr Des schönsten Anblicks ihn genießen, Der eines Wandrers Blick sich jemals dargestellt; Rurz, ihn bedünkt, er sen in einer andern Welt.

8.

Die Luft, die Pemens bezauberte Gefilbe Durchwürzt, ist nicht so rein und milbe, Und so balfamisch nicht, als die er in sich ziehe; Der Bamne glanzend Laub, ber Schmelz der Blumen glübt,

Als ob die Conne sich in so viel Spiegeln bilbe. \*
Er steht entjäckt und übersieht \_
Ein unbegrenztes Feld, das einem Garten gleichet,
Dem alles, was er noch gesehn, an Schönheit weichet.

9. Gebr

Sehr wohl, benft ihr: indef wird ihm bas Nachtgewand,

Borinn er Morgenluft zu schöpfen ausgegangen, Gebadet, wie er sich durch jenen Sturm befand, Sehr unbequem um feine Schultern hangen — Ihr Herr'n, crinnert euch, wir sind im Feenland; Der Sturm, der ihn so ungeneigt empfangen, Der Wolfenbruch, das ganze Höllenfest, Bar lauter Zauberwerk, das keine Spuren läst.

10.

Mun forget er nicht mehr, daß ihn fein Berg betrogen.

Boll fuffer Soffnungen, irrt er getroft, wohin Sein Fuß ihn führt, und wird, burch taufend grune Bogen

Und Rosenbusch' und Lauben von Schasmin, In einen Labyrinth, der ohne Ausgang schien, So unvermerkt hineingezogen, Daß ihm die reizende Gefahr Nicht sichtbar ward, bis er gefangen war.

2 2

11. Der

Der Ausgang, ja fogar ber Wunfch, ihn auszufinden,

Wird immer schwieriger, je mehr er fieht und bort; Ein wollustgirrendes Geton pon Aloten stort Der Sinne Rub, und schleicht in schlängelnben Gewinden

Ins herz sich ein; er glaubt sich zärelich zu empfinden, Da boch allein bes Blutes Lauf sich mehrt; Es wird ben beffen Reiz und wollustreichem Pressen. Für einen Augenblick Zenibe selbst vergessen.

12.

Ihn laden überall gewogne Schatten ein; hier binden Zephyrs ihn mit einer Rosenkette, Dort reicht von einem Blumenbette Die schönste Nymph' ihm lächelnd Götterwein; Wie reizend winkt sie ihm! Der müßte Narmor seyn, Der ihr zu nahn sich nicht gesucht gefühlet hätte. Der Ritter fühlt's, hebt mit verstohlnem Blicke Den Fuß — schwebt plöslich still — und zieht ihn scheu zurücke.

13. Er

Er flieht — die Flucht allein fann uns vor Amorn

Als eine Schönere, vom fühnsten Faun gejagt, Ihm in die Arme läuft — Hier galt's, sich zu besigen ? Die Rymphe weis vor Angst nicht, was sie thut noch fagt;

Doch Joris, eh er noch fie anzuschauen wagt, Mihlt sie bereits bis in den Fingerspiten. Wie wird ihm erft, nachdem sein Aug' ihn lehrt, Es sey die nehmliche, die ihn im Bad gestört!

14.

Er will sich mit Gewalt aus ihren schwanenweißen, Ihn fest umschlingenden gedrehten Armen reißen; Sein eigner Arm versagt ihm die Gewalt; Er schließt die Augen zu, die reizende Sestalt Nicht mehr zu sehn; doch was an seinem Busen wallt Und sympathetisch klopft, kann er nicht ruhen heißen: Er will sie sanst zurücke schieben; Die ungelehr'ge Hand folgt angenehmern Trieben.

**Q** 3

15. Was

Digitized by Google

Was ihn aus mancher Noth schon rift, Wozu in Fahrlichkeit mit Orachen und mit Damen Die Galaors und Amadis Und Don Quischotten stets die fromme Zuflucht nahmen, Dieß Mittel, oder sonst kein anders, bilft gewiß: Sein Schutzeist haucht ihm's ein; er ruft Zenidens Namen,

Und ploglich fühlt er Rraft, er reift fich lof, und lauft.

Dag Rymphen, die fo fliebn, gewiß tein Faun ergreift.

TK.

Der Lohn der Tugend folgt dem edeln Unterfangen. Er floh aus diefem Zaubergrund, Die Sälfte kaum von sieben Parasangen, So was er der Gefahr entgangen, Und sah auf einmal sich in einem weiten Rund, In dessen Mitt' ein Dohm von edler Bauart stund, Doch, ohne Schmuck, gestätzt auf Jaspissäulen, An derer Einfalt sich die Augen nicht verweilen.

17. Wie

17:

Wie freudig klopft fein Berg, da er das Ziel erblickt, Das von Zeniden ihn vertrieben! Debteinn, ruft er aus, (vielleicht zu frah entzückt,), Ich hoffte nicht umfonst, du wirst, du wirst mich Lieben;

Hier ist der Ort, den mir dein schoner Mund beschrieben. Sein Bild ist allzutief in meine Bruft gedrückt — Er ist's, ich kann mich nicht betrügen; hier soll der Liebe Macht bes Schickfals Reid bestegen.

18.

Zwar kühn und mehr als kühn, umnöglich scheint, was ich

Mich unterfieng, hier zu erstreben;
Ein Bild, das fühltoß ist, beleben —
So etwas nur zu bichten, ließe sich
In einem Mährchen kaum vergeben —
Doch, was vermag ich nicht durch Amornund durch dich!
Kann's mehr als eine Glut, so wie die meine, brauchen,
Dem Marmor selbst den Geist der Liebe einzuhauchen?

19. 🕫

Co ruft ber Palabin, und nabt voll- Zuverficht Dem mundervollen Abentheuer. Bon bem er fich Zenibens berg perspricht ----Dem Bilbe, bas verbullt in einen feibnen Schieper Sang einsam ftebt. 3st wantt fein tubner Muth, es

ficht

Begier und Kurcht in ibm; allmäblich wird et freper, Er magte; boch fchaubert ibm , indem er fich erfühnte Die Seibe megjutiebn, die ihr jum Meibe bient.

20.

D, mag es nicht, wenn bu, anftatt es ju befeelen, Richt felbft jum Kolfen warben wille! Doch, der Bermegne magi's, enthullt Ruhn den fatalen Stein, und fieht - Dumwarum febien

Dir Farb' und Pinfel bier, fatt froftig in erfoblen, Bu malen, wie ihm ward, als er genidens Bild Erblickt - Bir Bild? Rein, nein; Gie felbft!-

So warmes Leben

Bermag bie Runft bem Marmor nicht ju geben!

21. 90

2 P.

Co mie die Schone ftund, entflieg dem blauen Meere,

Mit eigner Schänheit nur geschmudet, Ans cyprische Gestad, die Gattenn von Cythere, Und um sie drangte sich der Gatter Schaar entzückt, Und jeder wünscht; daß er der Erste wäre, Den dieser Mund, den diese Beust begläckt? Bollsommners hat die Sonne nie bestralet, Besungen kein Poet, kein Titlan gemalet.

22.

Doch, ware dieses Bild auch nicht so schön gewesen: In Ideis Augen war nichts schöners in der Welt; Es war Zenidens Bild — If nicht, was uns gefällt,

Das Liebenswürdigste der Wefen? Bon Amors Jauberlicht erhellt Däucht uns an ihm sogar ein Felller auserlesen. Er steht entzückt, und glaubt, je mehr er steht, Daß warmes Blut in diesem Marmor glüht.

25

23. Sehr

Sehr feltfam ober nie betrügt uns, mas man fühlt,

Der Irthum liegt allein in Abereitsen Schliffen. Der Ritter siehe, baß Geist in biefen Angem spielt, Fühlt durch ihr Lächeln sich versuchet, sie zu kuffen, Ind wußte nicht, auch kannt' et estnicht wissen, Ind wußte nicht, auch kannt' et estnicht wissen, Ind eine Rymph' im Stein umsichtbar Wache hiett. In Doch war sie in der That von einer andern Classe.

The kennt die Seisterars, womte Staf Gabalis.

Den Feuerkreis (wofern ein folder ware,)

Bevölkert hat? Sie macht, das ist gewiss,

Der Fantasie der Cadbalisten Ges.

Richts schöners, zärtlichers, geistreichers überdies,

Als, seinem Urthell nach, die Damen dieser Sphäte.

Ihr Blick ist Sommenschein, ihr Athem Nosendust,

Ihr ganzes Wesen Licht, und ihr Gemand von Luft.

. 25. Bon

25,

Bon diefer Sattung war Ambne,
In deren Schutze sich Zenidens Bild befand.
Zum Unglück warf die feuerfardne Schöne
Die Augen kaum auf unsern Mann, so stand
Durch einen Pfeil von Amors straffer Sebue,
Ihr zärtlich herz in vollem Brand,
So fühlte sie den stärften Trieb erwachen,
Mit diesem Sterblichen unseerblich sich zu machen.

26.

Zanidens Bild war fehr von jenem unterschieden, An denen sich die Affen der Natur, Die Phidias, in hartem Stein ermüden; Was unser Aug' an jenen täusche, ist nur Die äußre Form, der wallende Contour; Das Innre, bleibet rob: doch dieses glich Zeniden Sogar im innern Bau; es hatte Fleisch und Bein, Die Seele sehle ihm nur, um ganz Sie Selbst zu

27. Ibr

The wundert euch, wie diefes zugegangen? Geduldet euch, die Zeit macht alles offenbar. Genug, daß diefer Punet dem gartlichen Berlangen Der Salamandriun gunftig war. Sie macht ihn sich zu nut. Schon glubn die blassen

Bangen,
Coon fpielt ber Liebe Geift im blauen Angenpagr :

Die nene Seele macht schon jede Rerve beben, Und schwellt die schone Bruft mit jugendlichem Leben.

22.

Umone wußte seibst, als sie dieß alles that, Richt, oder doch nicht deutlich, was sie wollte; Sie sah nicht, oder sah zu spat, Daß, was in Joris Auge rollte, An diesem Plat, ben sie so übereist vertrat, Bermuthlich Folgen haben sollte. Wie leicht. geschieht's, wenn Amor euch berückt, Das ihr verwickelt send, eh ihr das Netz erblickt?

29. Sie

.29.

Sie ward es erst gewahr, als Joris, hingeriffen Bon sympathetischer Gewale
Der eingebildeten Zenide sich zu Küsen
Ecstatisch wirft, und unter feur'gen Küssen,
Auf ihre Dand gedrückt, gebrochne Sylben laut —
Iht stutte sie, erröthete, beschalt
Sich selbst, und übersah mit innerlichem Grauen,
Wie übel sie gethan, zuviel sich zuzutrauen.

30+

Ihr fluftert Umor ju: Es ware Seltfamteit, Wenn sie den Bortheil nicht aus seinem Irthum

Den Zufall und Gelegenheit Ihr ungesucht so nabe lege — Der Anblick seiner Glut und füßen Erunkenheit Benebelt ihr Gesicht, macht ihre Sinnen rege — Sie scheut und wünschet doch die unbekannte Luft, Und ein verhaltnes Ach! erhebt die volle Bruft.

31. Be,

Begeistert, außer sich, verloren in Entilden, Bergist der Paladin bereits der Ehrfurcht Pflicht, Erkühnt sich schon mit liebetrunknen Blicken Sein thränendes Gesicht an diese Brust zu drücken, Der's immer mehr an Kraft zum Widerstehn gebricht;

Stets läßiger und matter ficht. Die holde Schaam mit Amors füßem Triebe; Zu gutem Sluck erwacht die Eigenliebe.

32.

Sie, die so oft der Tugend Schutzeist ist,
Die Eigenlieb', entreist sie Amors Regen.
Wie nun? Sie sollte sich nicht bober schägen,
Als sich durch schnöde Hinterlist
An einen Andern Platz zu setzen? —
Der schöne Ritter glaubt, daß er Zeniden tußt —
Und ich — mir eckelt, es zu benken —
Ich sollt' an Einen mich, der mich nicht liebt, verschenken?

23. Ja

Ich folle ihm die Gestalt, worinn ich sicher bin, Daß keine mir den Borzug raubt, verhehlen, Wed eine Rebenduhlerinn, Die mir an Reizen weicht, beseelen, Liebkosungen, die sein getäusichter Sinn Richt mir bestimmt, ihm heimlich abzustehlen? Rein, Amor! was man auch von deiner Allmacht spricht,

Co tief erniedrigft du Amonen ewig nicht.

34.

So benkt sie, und indem von Grad zu Erade freger Sein Arm allmählich sich um ihre Huften schlingt, Steht plöglich um und um der ganze Dohm in Feuer, Drauf folgt ein Donnerschlag, der Mark und Beindurchdringt;

In Flammen eingewickelt, springt Aus deinem Urm., Zenide, bein Getreuer Beffürzt, boch unversehrt, jurud; D Bunder! und verschwind't im gleichen Augenblick;

35. Weg

Weg ift er, keine Spur wird mehr von ihm gefeben; Denn wer nicht dappelt ift, kann nur an Einem Ort: Auf einmal seyn — Ihn nahm, die Wahrheit zu gesteben,

Die Salamanbrinn mit sich fort. Erstaunt, wie ihm baben geschehen, Find't Ibris sich an einer Quelle Bord, Die, statt gemeiner Fluth, ein trinkbar Gold ergiestet, Und über Perlen hin durch Rosenbusche sließet.

36.

Durch Rosen zwar, doch denen wenig gleich, Die in der Unterwelt an jungen Busen binden; Ein einz'ger Rosenstock, wie dier viel hundert glüben, Ein einz'ger galte wohl ben euch, Ihr Leute unterm Mond, ein kleines Königreich; Allein, sie lassen sich in fremdem Grund' nicht ziehen.

hier, wo die reinste Glut den Stoff verebelt hat, Blubt duftender Rubin, sproßt Türfis und Granat.

37. Hier

. 37.

Dier sieht man, was uns Armen kaum in Traumen Bu feben wird, die Stelsteine keimen; Bon Blumen solcher Art vermischt auf jeder Flur Den farbenreichen Schmelz die chymische Natur; Egbares Gold reift auf sinaragdnen Baumen; Der Wein ist trintbar Feu'r, wogegen Tokan nur Dem Wasser gleicht, worinn beforgte Schenken Die scharfe Jugendkraft des Neckarweins ertranken.

38.

Wie unserm Selben war, vermuthet jedermann, Der sich im Geist an seine Stelle,
In Busche von Smaragd, an eine frische Quelle
Bon Aqua d'Odro setzen kann —
Er starrt erstaunt die neuen Wunder an,
Dann jählt er sich die wunderbarsten Fälle,
Die ihm begegnet, vor, und muß sich selbst gestehn,
Er habe nichts unglaublichers gesehn.

. 39.

Er hatt' auch seinen eignen Sinnen Für diesesmal vermuthlich nicht getraut; Allein, was er beym ersten Schritte schaut, Läßt zu Betrachtungen ihn keine Zeit gewinnen, Denn plohlich schimmern ihn die Zinnen Des berrlichsten Palasts, den Geister je erbaut, In sein geblendet Aug', und aus der Pforte zehen Drey Fräulein, schoner noch, als Feen.

40.

Es mangelt ihnen nichts, um Grazien zu seyn, Alls daß sie nicht ein wenig nackter waren; Denn das Gesicht des Paladins zu sparen, Umschatteten leichtwallende Simaren Bon himmlischem Azur, durchwebt mit Sonnenschein, Den schwen Leib; auch hallt die Stirn' ein Schleger ein, Der, wenn er fällt, die dickte Mitternacht Durch ihre Blicke gleich zum hellsten Mittag macht.

Es wallt ein Meer von lieblichern Gerachen, Als die von Ceplons Strand in meilenlangen Strichen Den Schiffenden der Oft entgegen weht, Vor ihnen her — Mit fanfter Majestät, Und Reizen, die sich schon ins Derz hineingeschlichen, Eb sich das Derz besinnt und widersteht, Gehn sie auf Joris zu, begrüßen ihren Gast, Und führen ihn zum schimmernden Palast.

42:

Er folgt ben unbekannten Orenen Mit ritterlicher Softlichkeit; Beinn Eintritt in ben hof erwarten ihn zwo Reihett Von Nymphen, alle jung, und lauter Lieblichkeit, Ihm Blumen in den Weg zu streuen, Mit Körbchen theils, theils mit Musik bereit, Und in der neuen Welt, in die er eingegangen, Ihn im Triumphe zu empfangen.

SP 3

43. Cø

So wird, von allem dem, was Aug' und Ohr ihnz rührt,

Bezaubert und berwirrt, burch stolze Saulengauge Und Sale voller Glanz, in festlichem Geprange Bur Königinn, die bieses Land regiert, Der schöne Ritter eingeführt. Auf einmal schweigen nun die himmlischen Gefänge, Indem der reiche Borhang steigt Und dem Geblendeten — Amonens Schönheit zeigt.

44.

But, edler Paladin, ist rufe beine Krafte
Zusammen, ist beweise beine Treu!
Du machtest, es ist mahr, dich einmal ober zwen
Von den Umhalsungen der Wassernymphe frey
Dier findest du ein schwereres Geschäffte!
Behutsam, schöner Ritter! hefte,
D hefte nicht so lang dein kühnes Augenpaar
Auf die zu reizende Gefahr!

45. Ge.

Gesteh, daß dir das Land der Feen,'
Obgleich dein Baterland, nichts schoners je gezeigt!
Gesteh, hatt'st du zuvor Amdnens Reiz gesehen,
Eh du Zeniden sahst — Doch, nur zu sehr gestehen
Dein Aug' und felbst dein Herz, das ganz ins Auge
steigt,

Du fühlft zur Untreu bich zum erstenmal geneigt, Bersucht zum wenigsten; benn auch bie treufte Liebe Schutz uns nicht allemal vor einem raschen Triebe.

46.

Was sie gefährlich macht, ist nicht die Symmetrie Der himmlischen Gestalt, der Glanz der schönften Farben;

Die bloge Schonheit zeugt Bewundrung, Liebe nie, Und wenn sie auch verwund't, so giebt's nur leichte Narben.

Der Geift, die Geele war's, die thr die Herzen warben, Der seelenvolle Blick, die feltsame Magie, Die ein gefühlvoll Berz um sich herum ergießet, Was ihr nicht nennen könnt, und doch empfinden musikt.

N 3

47

Herr Ibris fühlt's — Doch, ein Gebanke blog Un feine Statue, an die geliebten Züge, Un diefen Blick, von dem fein herz zerfloß, Wacht aus dem magischen unsichtbar'n Ret ibn

Worinn es schien, baf sich sein Geift verfliege. Du felbst, Amone, hast voreilig dir jum Siege Den Weg gesperre; den Reiz, wodurch er sich Bor dir beschihet, erbiele Zenidens Bild burch bich !

42.

Gleich unempfindlich mar die gottliche Splfide Und ihre Statue — Wie viel verlorne Muh Berschwendete der Ritter nicht an sie! Wie wurd' er oft der eiteln Arbeit müde! Richts, als die Zauberen von einer Sympathie, Die ihm zu mächtig war, erhielt ihn ben Zenide. Rie las er das gesehnte Glück, Seliebt zu senn, in ihrem kalten Blick.

49. Nur

Mur bann, wenn er bieß Bild befeclen konnte, (Das Werk der Zauberkunft, woran der Sterne Schluß

Ihr Schiefal band und feines,) bann vergönnte Die hoffnung ihm ber fproben Dame Rug, Bon ber er fich, es aufzusuchen, trennte. Amone, die dieß Bild im Dohm bewachen muß, Läst sich, da Idris kommt, vom Liebesgott erhaschen, Und will, zu bender Luft, den Ritter überraschen.

50.

Aus allem scheint, daß jene Clauful ihr Berborgen war — doch, dem sen wie ihm wolle, Uneingebenk, daß man vollenden solle, Was man begann, sah sie zu spät die Ungebühr Der allzurasch auf sich genommenen Rolle.
Stolz war's, nicht Tugend, was die lockende Begier In diesem Busen übermochte, Der unter Idris Mund von ihren Senszen pochte.

51. Nun

**5**Ι.

Dun buft fie ihr Bergebn. Der Ritter, bem bie

Benidens Bild so warm, so glübend, so beseelt, Mit Augen, deren Feu'r dem Sieger taum verheelt, Daß nur die Schaam sein nahes Glück verschiebe, Stets vor die Stirne malt, und durch die stärkern

Sein tapfred hert ju jeder Poobe ftablt, Der Ritter fahlt nur fcmach, was ihn, ich wette, Zu einer andern Zeit gang überwältigt hatte.

53.

Amone siebt,: (benn ihr Geschiecht Sat, wie man weis, für solche Dinge Den sechsten Sinn;) sie sieht, was ihre Reize schwächt, Ihr eignes Wert, und zürnt mit bestem Recht Auf sich allein; sie liegt in ihrer eignen Schlinge. Doch, daß sie nach und nach ihm zum Sehorsam bringe, Zu zweiseln, fällt ihr nur nicht ein; Sie kennt das Herz zu gut, so kleines Muths zu sepn.

53. Mit.

Mit schlauer Kunft verbirgt fie ihm und allen, Die um sie sind, der Zweck; ihm zu gefallen. Zwar folget Fest auf Fest; man boret nichts als Scherz,

Musik und Tang' in ihrem Schloß erschallen. Doch, ohne daß es schien, man wolle an fein herz. Den Borwand geb der Trübsium und der Schmerz, Der auf der Stirn' ihm saß, und welchen zu verheelen, Go sehr er sich bemüht, ihm oft die Arafte schien.

54.

Die Krennbschaft beut ihm alles, was sie kann, Um seinen Unmuch zu zerstreuen, Ums ihrem schönen Wund mit so viel Anmuth an, Versichert ihn so oft, es würde sie erfreuen, Wosern das, was ihn bedet, vielleicht ein kühner

Bu Abentheuern ift, thm ihre Macht zu leihen, Daß Joris fich zulest entschließt Und sein Geheimniß ganz in ihren Schoos ergießt.

N 5

55. Un-

55+

Unstreitig ist's, daß euch ein schänes Weib Mit ihrem Schoosbund oder Affen Weit lieber reden hort — den schaalsten Zeitwertreib, Und war's, euch pfeisend selbst im Spiegel anzugassen,

In, auf ben Sopha bin mit halbem Leib.
Giclagert, neben ihr zu gabnen und zu schlafen —
Wiel eber euch verzeiht, als eine Litanie
Bon ben, was euer Derz empfind's, und nicht für sie.

56.

Rein schlechters Wittel ist, um seinen Sof zu machen, Das ist gewiß! — Erzählt, so schön ihr wollt, Ihr macht die Weil ihr lang, und sprächt ihr lauter Gold;

Sie gahnt, wenn ihr mit euern schonen Sachen Das Gegentheil von dem, was ihr beweisen sollt, Ihr noch so stark beweist — Sprecht ihr vom grunen Drachen,

Bom golbnen Pferb, vom blauen Bogel vor; Rur mit der Schwester Lob verschont ihr zärtlich Ohr! 57. Herr

Derr Joris sündigte sehr wider diese Regel; Allein Amone macht die Ausnahm auch von ihr. Ansmerksam sist sie da, gerader, als ein Regel, Wit unverwandtem Aug' und lauschender Begier; Und unterlag manchmal die Langmuth schier, So nagt sie lächelnd sich die rosensarbnen Rägel, Besieht die Linien in ihrer weißen Pand, Dreht ihren Ring herum, und spielt mit einem Sand.

58.

Der Ritter fpricht ihr von Zeniden.
Und seine Leidenschaft, entjuckt wie ein Poet
Und mit sich selbst wie ein Poet zufrieden,
Er glaubt, weil ihm daden die Zeit so schnell vergeht,
Die schone Hörerinn so wenig zu ermüden,
Als sich, und sorget nur, so schwärmend und gebläht,
Sein Ausdruck ift, daß er zu matt erzähle,
Daß seinen Fapben Kraft, dem Ausdruck Feuer feble.

59. DIC

Die starkte Scharmeven erschöpfet sich juleht,
Und endlich hört auch Idris auf zu sprechen.
Amone, welche sich inzwischen vorgeseht,
Sobald er fertig ist, (denn endlich muß es brechen,)
Kür den Roman, womit er sie ergöht —
Und abgefühlt — vollständig sich zu rächen,
Rühmt seine Treu, lobt ihren Gegenstand
Und zeigt, Zeuidens Werth sen ihr nicht unbefannt.

69.

So fehr fie ihn beswegen gludlich preiset, Go andert unvermerkt ihr Ton sich in Be moll: Sie sieht, indem sie ihn mit schwacher Soffnung speiset,

Bebenklich aus, fie feufst, und fpricht gebeimnisvoll; Rurz, fo, baß, was fie fagt und nicht fagt, ihm beweiset,

Es fen nicht alles, wie es foll. Er bringt fo ftart in fle,, fich naber gu erklaren, Daß fie genothigt ift, die Bitte zu gewähren.

61. Wie

Wie ungern, fångt sie an, entschließt bie Freund-

Den füßen Irthum dir auf ewig ju benehmen, Die hoffnung, die du nahrft, bein Schickfal ju bezähmen!

Die Ungewißheit felbst war noch ein Gut für dich. Doch, Idris ist ein held — und sich zu Tode grämen, Was auch die Ursach sen, ist gar nicht ritterlich! Ich rede dann, und zwar erfodert dein Verlangen, Bom En die Sache anzufangen.

62.

Der weise Aftramond, ber auf der Atlas Schnee Ein Zauberschloß bewohnt, mar, eh des Alters Schnee Auf seiner Scheitel lag, einst jung, wie zu erachten, Und ließ um seine Gunft kein hubsches Madchen schwachten.

Rur Eine, und die war zum Unglud eine Fee, Sab man umfonft nach feinem Benfall trachten. Schon war fie nicht, noch jung, doch jugendlich genuc, Daß sie an Stirn und Brust die hellsten Farben trug.

63. Al.

Milein, so rosenfarb die gute Frau sich kleid'te, So dick sie sich mit Schminke überzog, So tünstlich ihr Gesicht sich in der Weite Um drenstig Jahre jünger log, So oft und ernstlich sie den Angriss auch erneute, So wenig half es ihr; es überwog Der frische Reiz der lieblichsten Splside, Und diese wurde bald zur Mutter von Zenide.

64.

Die Alte wuthet wie ein Drache, Rragt sich die Schminke ab, und rauft ihr dannes Haar;

Allein, was blieb, ben so bewandter Sache, Da jene nun geliebt und im Bestige war, Ihr übrig, als die Lust, die eitle Lust der Rache? Sie schwört so schrecklich, daß sogar Die Furien vor Angst in ihre Ketten beissen, Richts soll ihn ihrer Rach' entreissen.

65. Der

Der Alten Macht war groß, boch größer nicht Alls Aftramonds, der ihrer Wuth nur lachte; Sie überlegte dieß ben fühlerm Blut und dachte, Der Zorn sen lächerlich, der mit dem Winde sicht, Die Schlaue zeigte nun ein ruhiger Gesicht, Und that so viel, bis ste ihn sicher machte. Man hosste, daß die Zeit ihr Blut besänstigt bätte;

Und die Splfide fam nunmehr ins Wochenbette.

66.

Richts schöners, als bas Rind, von welchem fie genas,

Ward, feit es Matter giebt, geboren. Derr Aftramond, der fich vor Freude kaum befaß, Stellt feiner Lochter gleich das Horoscop, und las, Sie sen zur Königinn vom Feenland erkohren. Der bosen Fee, die ihr den Untergang geschworen, War nicht im Horosclop gedacht; Allein sie blieb nicht aus, und gab auf alles Acht.

67. Als

Als Aftramond Zeniden zu begaben Run fertig war, brach fle mis Wuth hervor und fcheie:

Ja, ja, dieß alles foll fie haben, Und mehr noch, wenn du willt — Doch, lieben foll ste nie!

Schon fen fie, lauter Reig, reich an Minervens .
Saben,

Und wer fie anschaut, liebe fie! Und wer fie anschaut, foll mit Seufzern fie betäuben, Und Sie allein foll unempfindlich bleiben!

68.

Ein jeder sehne sich nach dem fatalen Glack, Bu ihren Küsen sich jum Schatten ubengrämen; Ihr Anblick soll, gefährlich wie der Blick Des Basilisk, den With des Rüngsten lähmen, Dem die Bernunft, und dem das Leben nehmen! Und immer bleib' ihr Berz hart wie ein Felsenstück; Und der, den Sie allein von andern unterscheidet, Sey, der am heftigsten durch ihren Kaltsinn leidet! . **6**9.

So fprach fie, sprang auf ihren Drachenwagen, Und fuhr im Blig bavon, nach boser Feen Art. Nun, Ivolo, kannst du selbst am besten sagen, Ob an Zeniden sich der Alten Fluch eiwahrt. Du liebest fle'; und hast vermuthlich nichts gespart, Der Liebe Sold ben ihr davon zu tragen — Die Freindsthaste schnietchekt nicht — Allein, Wein Du sie nicht gerührt, so muß sie substoß

70.

Ein stiller Seufzer hob, indem ihr dieß eintstel, Das Enstgeweb, der Liebesgeter Spiel, Das ihren schönen Bufen kößte.
Ein Itifall, und wer zu leben wüßte, Bedächte sich nicht lang, was er erwiedern mußte: Doch Idris merkte nichest. Bon seiner Wünsche Ziel,

Dem et fich kann fo nab gefehon, So weit entfernt, als je, verwünsche er alle Feen.

71. In-

Indessen wird durch das, was ihm Amen' erzählt, Doch fein Orakel nicht vernichtet.
Mir scheint, (erwiedert er,) Amone nicht berichtet, (Sonst hatte sie es mir vermuthlich nicht verherkt,) Daß ein Orakel mich zu Doffnungen verpflichtet.
Wofern mein Auß die Statue beseelt,
Die sich im Dohm, des Labyrinths besindet,
So bricht das Zauberwerk, das ist Zeniden bindet.

72.

Und dieß fatale Bild, das Ende meiner Pein,
Die Statue, Madam, ist nicht allein
Wach langem Suchen ausgefunden:
Sie wurde — Nein! es kann kein Bleudwerk seyn,
Was ich gesehen und empfunden!
Warm wurde sie von diesem Arm umwunden;
Ich sah Empfindungen in ihren Augen gluhn,
Und Amots Farb' auf ihren Wangen bluhn.

Es war febr glücklich für Amone, Daß Idris ju entzückt, sie ju betrachten, war; Das Solorit der guten Schöne War wirklich sehensweren! Sie brannte nur nicht gar. Allein, sie faßt sich schnell, und halt, als ob sie gähne,

Den Facher vor, und ba bie großefte Gefahr Borben ift, ftellt fie fich, um ihn vermirre jumachen,

Als brauchte fie Gewalt, nicht überlaut ju lachem

74.

Tit's moglich? Kann das Herz so sehr uns hintergehen?

Ist's möglich? ruft sie, nicht zu sehen —
(Doch, ich begreise leicht, daß du nicht sehen willt,)
Daß dein Orakelspruch, und dein beseeltes Bild,
Und deine Kantasie die eine Nase drehen?
Wenn eine Clausul nur durch ein Mirakel gilt,
Ist's nicht so viel, als ob sie gan nicht wäre?
Doch, Sie verzeihen mir, daß ich Sie Logik schre!

**ජි** 2

75. Die

75

Die Logik, (ruft er aus.) Mabam, die Logik foll Mir mein Sefühl nicht ftreitig machen! Mirakel, ober nicht — bas sind nicht meine Sachen! Genug, ich fühlt' — und war nicht süffen Weines voll —

Wie unter meinem Ruß ihr Bufen feufjend schwolf — Wir glauben oft im Traume, daß wir machen, Erwiedert sie; und auch dann, wenn man wirklich fühlt,

Birb unvermettt uns oft ein Streich gespielt.

76.

Ich toute dir davon ein kleines Benspiel geben, Das meine Zweifel dir vielleicht Begreislich machte — boch, mich baucht, Du wirst mich gern des Dienstes überheben. Wir lieben allzusehr in einem Wahn zu schweben, Der uns gefällt, und unsern Wanschen gleicht. hier schwies ste, ohne sich darüber zu erklaren. Und ließ in seinem Kopf die neuen Zweifel gabren.

Er fleht umfonst. Amdne bleibt baben. Der näheren Erklärung auszuweichen. Er zehrt sich ab mit Gram; sie billigt seine Treu, Theilt seinen Schmerz mit ihm, und giebt ihm tausend Beichen,

Wie sehr sie seine Breundinn sen. Und so gelingt es ihr, sein herz zu überschleichen. Er denkt an keine List, indem der Zärtlichkeit Die Freundschaft ihren Schleyer leibt.

78.

Oft schwaßen sie im stillen Sann zusammen, Und von Zeniden sters und von der Triebe Macht, Die aus der Sympathie verwandter Seelen Kammen. Allmählich schmilzt in wollustvollen Fismmen Das weiche Serz dahin; kein warnender Berdacht Stört seine Sicherheit; der Lauben grüne Nacht Entwickelt zärtliche, unnennbare Gefühle, Und der Instinct spielt auch ganz beimlich seine Spiele.

**2** 3

79. Ein

.79.

Ein zweifelhaftes Licht verdaftert Unmertlich die Bernunft; fie schlummert, sanft gewiegt,

Auf Rosen ein — und Amor ift vergnügt'! Wer sieht die Matter nun, die in den Blumen liegt? Wer merkt, Er fen's, der in die Geelen fichtert? Sie sehn sich ftaunend an, und fühlen fich ver- schwiskert:

Man nimmt indeg, gang in Gefühl entzückt,. Richt mahr, wie gartlich man die Sand einander brückt.

30.

Wohlan, Madam, wofern es je geschab,
Daß Ihre Angend sich in einem stillen Sagne
Bon Rosen überweilbt — gur: Abendzeit — alleine —
Mit einem Kneund befangen sah —
Bielleicht benm zärtlichen verführerischen Scheine
Des Sisbermonds — Richt wahr, es pochte ba,
Ich weis nicht mas, wozu der Dialect der Musen
Noch keinen Ramen hat, in ihrem sansten Busen?

Sie fithlten Sich - und wuften Schoft nicht

So jartlich lu Go gerährt! — Lieffinnig, Mocht' ich

Wollnstiglich verirre in Weer Fantasie, Und doch — wenn's Ihnen einstel, Sich zu fragen: Was denk' ich wohl? — in Ihrem Leben nie Zur Antwort weniger geschickt — Geneigt zu klagen, Und doch vergnügt — Die Augen thränenvoll, Und traurig, selbst durch das, was Sie erfreuen soll.

Q₽.

In diesen nehmlichen seltsamen Angenblicken, In diesem Mittelstand von Wehmuth und Entzücken, Bey diesem schwärmerischen Schwung Der Fantasie, in dieser Dämmerung, Die in der Seele herrscht, verliert ein Jerz, das

Und fühlend ift, in Amors feibnen Stricken. Sich gar zu leicht — es ware falfche Schaam, Wenn wir es laugneten, Madam.

S 4 83. Ge,

Seftet'n Sie, unter und, ein jugendlicher Freund Boll Zärtlichkeit, und der haben nichts Bofes mennt, (Wie Idris damals war.) wied ohne unter Moben Gefährlicher, als ein erklärter Feind.

Man flicht vor einem Faun; doch, jenen Unfchulds.

Wie fiel' es Ihnen ein, daß Sie den flieben follen ? Indest geschieht doch oft, daß er ben warmen Blut, Was Founen fannisch thun, nach Plotous Weise thut.

84.

Was aus Amonens Freund zuleht gemorden ware, Wimmt jede Rennerinn leicht aus dem Anfang ab. Wahr ift's, Ambne war kein Madochen aus Spehere, Dingegen war auch Ibris kein Combab.

Im Gibet für seine Treu begab
Die Dam', aus järtlichen Begriffen von der Ehre, Sich ihres Bortbeils selbst; sie bachte viel zu fein, Den Fren Crebikons an Lünsten gleich zu sepn.

85. Da.

Dadurch gewann er Zeit, und fragte fich fo lange, Warum, und wie, und wo er dieß und das empfand, Und kurg, er grübelte fo tief, bis er die Schlange In seinem Busen schlummern fand. Bestürzt sieht er von diesem süßen Sange, Der ihm so schuldloß schien, sich an den jaben Rand

Der Untreu unvermerkt gezogen; So batte ibn fein Der; woch nie betrogen!

86.

Mit Abscheu schaubert er juriet;
Es war ihm neu, sich vor sich selbst zu schämen.
Er sucht die Einfamkeit, um über das Geschick,
Das ihm verfolgt, sich ungestört zu grämen.
Flieb, Unbesonnener! eh dir Amdnens Blick
Bu slieben wehrt — Allein, wohrt die Flügel nehmen?
Denn aus dem Feuerkreis, der ihm gefangen balt,
Geht weder Weg noch Stey in diese Unterwelt.

87. Er

Er weinte, wie man fagt, daß ehmals Alexander Den Mangel einer Bruck' ins himmelreich beweint: Als unverhofft in Flor, dem schönsten Salamander,,. Der für Amonen brennt, ein helfer ihm erscheint. Zwar Flor war bis hieher des neuen Sanstlings

Doch, ber gemeine Schmerz verschnt sie mit elnander. Gleich ist ihr Schmerz, verschieden seine Quelle, Denn jeder wünfcht sich un des Andern Stelle.

88.

Dem Salamander zwar daucht's lauter heuchelen, Wenn Idris fich erklart, ihm gern die Gunft zu abnnen.

Die feinen Reid gereizt. Wie follt' er glauben können, Daß sie zu sehn und nicht wie ein Befuv zu brennen, Dem Sohn der Erde möglich sen? Doch, Idris seht ihn bald von allen Zweiseln fren, Da er, so siehentlich, als bat' er um sein Leben, Ersucht, ihm einen Rath zur schnellsten Flucht zu geben.

89. Zur

\$9.

Bur Mucht? pon Bergen gern, und mehr als einen Rath,

Erwiedert Flor; ein Freund hilft mit der That.
Sprich nur, wohin? Muf meinen eignen Schwingen Will ich dich, war' es auch ans außerste Gestad
Des Ethers, wo die Welt aus Unding grenzet, bringen.
Nichts angenehmers kann in Idris Ohren klingen.
Er nimmt den Genius beym Wort,
Und schneller, als der Blis, steugt dieser mit ihm fort.

90.

In weniger als vier Secunden Ift Idris wieder da, woselbst er sich befunden, Als ihn, in Flammen eingehüllt, Amone mit sich nahm. Allein, Zenidens Bild, Das erste, was er denkt und suchet, ist verschwunden. Die Stelle, wo es stand, ist leer. So schlecht vergilt Das Schicksal seine Trou! Daß man ihn von ihr trennet,

Ift nicht genug; fogar ihr Bild wird ihm mig-

gr. Um

gt.

Um ben erhabnen Dobm, mo einst Benide film, Bicht sich ein baiber Mond von lieblichen Ge-

Sebrate und Myrthenbaume mischen Dier Licht und Dunkelheit zu biefein Mittelftand, Worinn ben schwäler Sonnen Brand In sicheen dichtverwehten Wischen Die Rymphe gern dem schmeichelhaften West. Den beissen Sobb antsesselt überläßt.

92,

Hier warf sich, übermannt von Gram, Der Ritter bin ins Gras. Die Ungebuld benahm Ihm allen Muth, sein Glück noch langer zu verb

Und er begann die Stunde zu verfluthen, Worinn er auf den Einfall kam, Bon einem Traum' das Urbild aufzusichen. Er zweifelt nun nicht mehr, daß er, durch Zauberen Schffe, der Gegenstand von Amord Aucmveil sen.

93. Jm

Im stärksten Aufalt stäner Schwerzen Wird selbst Zenide nicht verschout. Wie? die ich so geliebt, die ich in meinem herzen. Mis meine Königsmund, Görtinn eingestront, Sie hat die Grausamteit, mit meiner Quaal zu. scherzen

So tauscht sie mich! Go wird die reinste: Gut

Dieg ift die Frucht von ihrer falschen Gute! Und ich verzehr' um fle der Jugend beste Bluthe?

94.

In ihres Angesichts bezaubertes Oval Als wie in einen Kreis gehannet, Bu jedem ritimlichen Bestreben abguspannet. Und nervenloß, verseufst in lächerlicher Quaul. Mein ehmals edler Geist, von Amorn nun entmannet, Wo ist ein Ritterschmuck, der goldbeschuppte Stabl? Wein dürst ich, wie ich bin, die seige Etirns bisten? Mein bloßer Auszug zeigt schon einen Sybariten!

95. Mein,

Dein, Amor! langer will ich nicht Dein nieberträchtig Joch ertragen, Und um ein reizendes Gesicht Der Lugend meinen Muth und diesen Arm verfagen. Der Unschuld-Rächer seyn, sich mit Tyrannen schlagen, Und steuren aller Sehd', ist wahrer Ritter Pflicht! Beseele, wer da will, undankbate Zenide, Dein Gild, und dich! Ich bin des Abentheuers mude.

96.

Er fagt's und rafft' fich auf, entschlossen als ein Gelb,

Den Dienst Zeniben aufzufünden; Als aus des Sanns maandrischen Gewinden Ihm etwas in die Augen fällt, Das seinem Helbenthum, und allen Weisheitsgrunden Der Stoa selbst, die Wage hält, Und was er kaum verachtenswerth geschätzet, In ein bezaubert Licht auf einmat wieder sehet.

Er fieht — bie Statue, auf sammetweiches Moos Im Schatten hingegoffen liegen: Sozikast sich Paphia, mit Amorn auf dem Schoos, Im Sann zu Guid von süßen Träumen wiegen. Sie ist's, vom Kopf zum Fuß, mit allen ihren Zügen, Ihr Schleper um sie ber, nur Arm und Busen bloß. Entzückt erkennt erste; doch kann er gar nicht fassen, Wie es geschah, daß sie den Dohm verlassen.

98,

Er dentt: Sie ift belebt — das lehrt der Au-

Amone fage mir, fo viel fie will, bagegen; Bo tonnen Bilder fich von ihrem Plat bewegen? Bollommen überzeugt zu fenn,

Rimmt er die Frenheit, ihr die Sand aufs herz ju legen,

Und unelaftisch ift ber schone Bufen — Stein. Er ftugt, er wiederholt die Proben und befindet, Amonens Logif fen gegrundet.

99, Det

Der Erbfreis ware bald an Rare'n und helben

Wenn wir zur Aufrerinn die Logikanehmen musten.
Milein, wohl recht nennt Platon, oder wer?
Den Liebesgott den größten der Sophisten?
Erfahrung und Vernunft bestreite noch so sehr Was wir recht brunftiglich gesüsten:
Erfahrung und Vernunft wird nur nicht angehöre;
Wir nennen falsch, was uns in süsem Irthum store.

ÌÓÔ:

So gieng's bem Müngling hier; er kann und will niche. glauben,

Wovon ihn fein Gefähl fo lebhaft aberführt; Er ließe fich dem Wahn von keinem Gotte tauben, Mit dem sein Derz so viel verlieut; Und weil was mehr, als sich mit Damen sonst gebahrt,

Mit einem Bilbe fich erlauben Ihn billig baucht, fo überläßt er ist Sich gang bet Phantafie, bie fein Geblut' erhist.

10I.**E\$** 

Es war' an halb so vielen Kussen,
Als er, um seine Seel' in sie hineinzugießen,
Auf ihren Mund und starren Busen drucke.
Die seelenvolleste von unsern Sacharissen,
So gut sie auch ben Athem war', erstickt.
Doch Idris brückt so lang, bis ihm das Mittel
glückt.

Er schlieffet fie fo fest in feine Arme, Daß ihn bedante, ihr kaltes Berg enwarme,

## 103.

Das Fantasie, von Schwärmeren erhist, Die Sinne selbst verfälsche, ist längst bemerket worden. Man weis, daß sonderlich der priesterliche Orden Geheimnisse von dieser Art besigt.
Der Aberglaube sieht — und läst sich drauf ermorden,

Er hab's gefehn — ein Bild, das Blut geschwist; Und was kann nicht die Schweskern von Agreben Religion, vermischt mit Liebeswuth, bereich?

103. Al.

Allein, was Ibris fahlt, ist weber Wahn noch Traum;

Er glaubt den Wolfen zu entfallen, Da unter seinem Ruß, was kann Noch Marmor schieht, so weich wie Schwamenpflamm, Dem Orack ist nachgiebt, ist mit vollem Ueberwallen Entgegendrückt — Der blasse Mund Corallen An Rothe gleicht — und (was von einem Bild' Sehr järtlich war,) ihm Kuß mit Kuß vergilt.

104.

Wie keimen Stepkiker, vor benen Rein Wunder Enade find't, das nicht begreistich ist; Und diese herren werden wähnen, Es stecke ganz gewiß hierunter eine List. Ihr Argwohn fällt vermuthlich auf Amdnen. Doch, daß die Statue, sobald sie athmet, kußt, Däucht uns, aus dem, was wir vorbin gelesen, Beweis gestig, sie sen es nicht zewesen,

105, Amône

Amone war es nicht und konnt' es auch nicht fenn. Man' kann den eblen Stols nur ftufenweis verlieren, Der rühmlich stegen will, nicht bublerisch verführen. Doch, fällt euch nicht die schone Rymphe ein. Die jüngst, gejagt von häßlichsten Satyren, Ihm in die Arme lief? Die dachte nicht so fein! Der Einfall schon, dem Ritter nachzureisen. Scheint: gegen sie ein wenig zu beweisen.

to6.

Ihr wift, wie Ibris einft, nicht ohne Dut fich

Mus ihren schanen Armen machte, Und da sie bald durch Kunst der Feeren Entdeckte, daß die Dam', um die er sie verachte, Richt eine Göttinn, wie sie dachte, Rur eine Statue, und er verurtheilt sen, Die Seele, die ihr fehlt, ihr felbst erst mitzutheilen, Beschloß sie ungestumt, dem Flüchtling nachzueilen.

1

107. Gie

Sie wußte, daß ein Dohm von schwarzem Marmorstein Die Rebenbublerinn verwahre, Und daß der Dohm in einem Zauberhann Auf einer Insel steh, wohin kein Schiffer fahre; Die hoffnung, sie sobald zu finden, war sehr klein; Denn, wo? vas sesten ihr die Bucher nicht ins Alare.

Allein, Berliebte täuscht gar seiten ihr Instinct; Man find't im Dunkeln selbst den Ort, wo Amor winkt.

108.

Sie fand ihn — und noch mehr; benn in ben frummen Buschen

Des Labyrinthes lag, in jungem Most bezecht, Ein alter Satyr, alt, doch nicht an Muth geschwächt, Die Nymphen, die ihn fliehn, im Laufe zu erwischen. Die unfre kommt ihm eben recht, Sich auf den Trunk ein wenig zu erfrischen. Er setzt ihr nach, sie läuft, er macht ihr warm Und jagt sie, wie ihr wist, zulett in Jdris Arm. 109. Laum

Raum hatte ber fich von ihr loggewunden,
So gieng die Jagd von neuem an,
Bis ihr der Satyr, überwunden
Und athemloß, nicht weiter folgen kann.
Indeffen war sie ihm für seine Müh verbunden,
Weil sie allein daben gewann.
Was sie gewann, war werth, sich zu ermiden;
Sie fand ben Aufenthalt ber marmornen Zeniden.

HO.

Sie saumt fich nicht, von dem fatalen Stein, Eh Idris kommt, Besitz zu nehmen. Warum, errath sich leicht. Sie schmieget sich hinein, Und denkt nur nicht daran so delicat zu senn, Der hinterlist, womit sie umgeht, sich zu schämen. Sie braucht nicht für sich selbst die Sache zu verbrämen;

Wird Idris nur in ihren Arm gebracht, Das Mittel ist, was ihr den kleinsten Scrupel macht.

111, Sie

III.

Sie spiele volltommen nun den Meifter In ihrem neuen Leib; ein Borreihe achter Geifter! Wacht oder schläft, ift wirksam oder still' Im Ropf, im Bug, im Derzen, wo sie will — "Ob das begreislich ift?,, — Bermuthlich keinem Beifter;

Doch fteben Patacels und Eben Thofail
Dem Dichter ben. Die Bunft ber fcharfen Seifter-

Treibt, wie bekannt, die Sachen oft noch bober.

112.

Genug, die Rymphe lausche in ihrem neuen Belb, Entschlossen, wenn er kommt, das Abenehen'r pa

In allem, wie es einem Beib'
Bon Marmor ziemt, sich anfangs zu betragen.
Allein, zu geößtem Rißbehagen
Der Dame, die sehr wenig Zekevertreib
In ihrer Stellung find't, läst sich kein Ibris sehen,
Und ihr vergeht die Luft, so mußig da zu stehen.
113. Dren

Dren lange Tage sind vorben,
Roch will der Flüchtling sich nicht zeigen.
Aus Langweil macht sie sich zuletzt vom Iwange fren,
Erlaubt sich selbst, herab vom Tußgestell zu steigen,
Und sucht im Hann umber, wo er geblieben sen,
Rur, wenn der Tag beginnet sich zu neigen,
Rehrt sie zurück, und nimmt, nicht ohne Ueberdruß,
Die Stelle wieder ein, die sie behaupten muß.

114.

Un welchen Ort und wie herr Ibris fie gefunden,

Ist schon gesagt. Sie bielt sich anfangs gut; Rein Stein ist steinerner; was auch ber Ritter thut,

Der fie befeelen will, gefroren bleibt ihr Blut: Doch endlich giebt fie fich, wie billig, überwunden. Sie fühlt in wenigen Secunden Bereits so gut, und ift so sehr befeelt, Daß sie vielleicht im Uebermaaße fehlt.

£ 4 115. Wenn

Wenn bas ein Schler heißt, so mussen wir gesteben, Daß es ein schöner Fehler ist. Herr Idris, fest beglaubt, Zeniden felbst zu sehen, Die in Empfindungen an seiner Brust zerstießt, Find't nichts zwiel. Sie kann, so feurig als sie tuft,

Drch nie ju weit in einer Tugend geben, Der, wie ihn baucht, so lang' ber Taumel mahrt, Bor allen übrigen ber erste Plat gehort.

116.

Was er in biefen Augenblicken
Ben diefem Luß, ben diefem füßen Drücken
An ihre Bruft, was er empfinden muß,
Begreift nur, wer geliebt. Der völligste Genuß
Der Liebesgöttinn selbst könnt' ihn nicht so beglücken,
Als nach so langer Quaal Zenidens erster Luß.
Zenide — ruft er aus, und finkt zu ihren Füßen,
Weil Mund, und Augen sich entseelt vor Wollust

.117.

Zenide — stammelt er, aus dieser süsen Racht, Worinn sich stusenweis die Seele sanst verlieret, Durch ihren Ruß zurückgebracht — Ist's möglich? Bin ich's selbst? Bist du es? Welche Wacht

Sat diefes Wunderwerk fo unverhofft vollführet? Zenide, neubefeelt, von Sympathie gerühret, Druckt jartlich fich an ihres Idris Bruft — Und ich zerfließe nicht, ich sterbe nicht vor Luft?

## 112.

D, sieh mich an, noch einmal. — würd' ich nicht Mit meinem Blut solch einen Blick bezahlen?

Noch einmal, noch zu tausendmalen —

Entzieh mir niemals mehr dieß himmlische Gesicht! —

Doch, Muse, was Berliebte dahlen,

Rührt niemand als sie selbst — Daß Idris Unsinn spricht,

An einem Plat, wo wir vielleicht felbst gerne maren, Ist seine Schuldigkeit — nur wollen wir's nicht horen.

119. Für

mg.

Får weise Leme, welche mie, Wie unferm helben war, erfuhren Richt für die Catons nur, selbst für die Spicuren Bon kaltem Blut und träger Fantasie, Rlingt nichts so kahl, als die Figuren Berliebter Schwärmeren — Sut, wir verschonen Sie. Wir ziehn den Borhang zu vor neibenswerthen Ruffen; Die herren sollen auch, was Idris that, nicht wiffen.





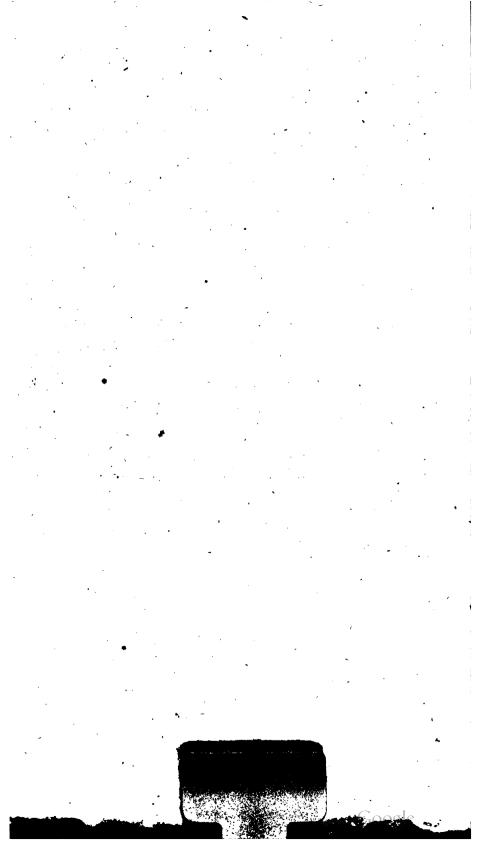

